

163.51 Wohnste



Digital by Google

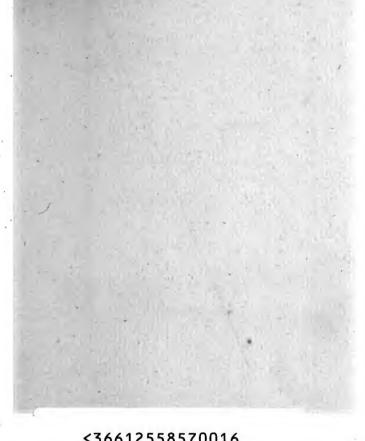

<36612558570016

<36612558570016

Bayer. Staatsbibliothek



Fabeln, Parabeln

und

Erzählungen

ober

Wahrheit im Kleide

b e r

Dichtung

i n

Bwei Bandden.

In unserm Berlage find von dem fels ben herrn Berfasser noch folgende empfehlenswerthe Druckschriften erschienen:

Der arme Heinrich und die junge Melania; zwei hübsche Erzählungen für die reifere und gebildetere Ingend, von J. E. von Wörndle. 1832. 12. auf Belin-Druckpapier in Umschlag geheftet 21 fr. oder 5 1/2 gr.

Diese Erzählungen sind in Sprache und Darstels lungkart rein, ganz Zeitgemäß, ungezwungen und außerst anziehend verfaßt, und zeichnen fich burch ihsten religios moralischen Sinn vor den meisten mos dernen Geschichten vorzüglich aus.

Christliches Anekotenbuch für Freunde und Verehrer der katholischen Religion; lehrereiche und nachahmungswürrige Züge and den Lebensbeichreibungen verklärter Freunde Gottes und anderer frommer und tugendhaiter Menschen enthaltend, gesammelt von J. E. von Wörndle. Erstes Bändchen. 1833. 8. In Umschlag geheftet 30 fr. oder 8 gr.

Man erhalt burch berileichen merkwurdigen Bugftur sich selbst einen Maßstab, wie man sein eigenes Leben einzurichten habe, und eine Stizzensammlung dieser Art, kann fur benjenigen, ber eine ben Geist ftarkenben und bas Gemuth erbauende Lekture sucht, nur belehrend ober troftend, oder ersebend sen. Das zweite Bandchen wird ohngefahr an Michaelt 1834 ausgegeben werden.

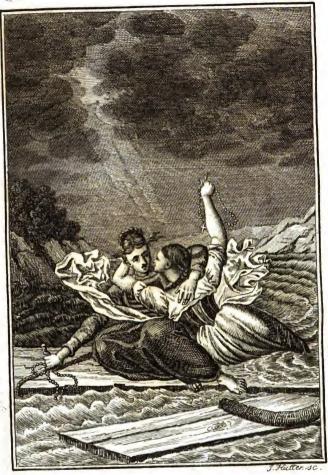

Die zwei Schwestern.

Fabeln, Parabeln

Erzählungen

Bahrheit im Kleide

ber

Dichtung

in zwei Bändchen.

Der reiferen Zugend gewidmet, von Voh. Casp. von Wörndle.

Erftes Banbden. Dett einee Abbilbung.

Dit Genehmigung ber f. E. Cenfurbehorbe in Innebrud.

Augsburg. Berlag von Beith und Rieger.

1834.

Bayerische Staatsbibliothek München

## Vorerinnerung.

Die wenigen Fabeln, Parabeln und Erzäh= lungen, die ich hier bem Publifum überge= be, sind, wie schon der Titel fagt, zunächst für die reifere Jugend bestimmt. Mogen fie die unpartheiischen Freunde meiner frühern Jugend = und Bolksschriften mit eben bem schonenden Wohlwollen aufnehmen, wie jene frühern Versuche. Ich weiß wohl, daß diese Urt Lekture in unserer jehigen verfeinerten Lesewelt nicht sehr beliebt ift, allein der Schriftsteller, ber fur edle 3mede schreibt, geißt nicht nach einem Rang und Namen im Gebiethe der Litte= ratur. Ihm genugt feine gute Absicht; ihn belohnt der stille Beifall der Guten und Weisen, und die Frucht, die hin und wieber aus bem Saamenforn reift, bas er mit frommen Wunschen in empfangliche Bergen ftreut.

Fabeln und Erzählungen werden immer eine anpassende Zugendlekture bleiben, so lange nicht jeder Geschmack an Natur, und an Einfachheit der Sitten und der Darstellung verschwunden ist.

Die Phantasie ist eine freundliche Gesspielin des menschlichen Lebens, die mit uns Kindern, jung und alt, spielt, und uns Kartenhäuser baut, welche die Erschrung, wie eine murrische Amme, umswift.

Die Wahrheit ist eine ernste, würstevolle Matrone; deren Blick oft den jugendlichen Frohsinn verscheuchen würde; darum leiht sie zuweilen von der Fabel tie freundliche, lächelnde Maske; das Kind lächelt, begreift, wird angezogen und geshorcht willig der lieblichen Lehre.

Den 43. Dezember 1832.

Der Verfasser.

# Inhalt.

| Vorerinnerung .     | •       |        | •        | •  | Seite |
|---------------------|---------|--------|----------|----|-------|
| Der Zauberer .      | •       |        | •        | •  | 1     |
| Der Mond und bie    | Stern   | ·      | •        | •  | 5     |
| Die zwei Schwestern | (hiezu  | bie Al | bildung) |    | 6     |
| Chrfurcht gegen bas | Alter.  |        |          | •  | 8     |
| Die rudgangige Ber  | clobung | ,      |          | •  | 9     |
| Der Riefe und ber 3 | werg .  |        | •        | •  | 11    |
| Beiftesgegenwart    |         |        |          |    | 16    |
| Der Rater und die   | Mäuse   |        |          | •  | 20    |
| Die Suhner und ber  | Fuche   |        | •        | •  | 24    |
| Die gefährliche Bu  | nte .   |        | •-       | •  | 27    |
| Ezar Ivan .         |         |        | •        | •  | 28    |
| Die schlauen Reger  |         |        | •        |    | 41    |
| Der Pallaft und bie | e Hütte |        | •        | •  | 48    |
| Dad Planier         |         |        |          | ,_ |       |

|     |                |        |        |         |     |     | Seite |
|-----|----------------|--------|--------|---------|-----|-----|-------|
| Die | Giftpffanze    | •      | •      | •       | •   | •   | 45    |
| Die | Wiege und d    | er Sc  | irg    | •       | •   | •   | -     |
| Die | zwei Brüder    | •      | •      | •       | •   | •   | 46    |
| Der | Sphen und d    | ie Lis | ie.    | •       | •   | •   | 48    |
| Der | ·Flugfand      | `•     | •      | •       | •   | •   | 49    |
| Der | Haifisch .     | •      | •      | •       | •   | •   | 50    |
| Die | Hyane .        | ٠      | •      |         | •   | •   | 51    |
| Der | adeliche Korb  | mache  | r.     | •       | •   | •   | 52    |
| Das | Thiergefecht   |        | 1 •    |         | •   | •   | 58    |
| Die | Spinengewebe   | und    | die A  | traude  | n . | •   | 61    |
| Der | Mühlstein un   | d der  | Diar   | nant    |     | •   | 62    |
| Die | Bauern und !   | er P   | farrer | •       |     |     | 63    |
| Der | Selmann un     | d die  | Bau    | rn      |     | •   | 66    |
| Die | Bögel und der  | gab.   | icht   | •       |     | •   | 70    |
| Die | Enfpe und da   | s Gr   | aß     | •       |     | •   | 71    |
| Das | Getreide und   | der 9  | Mühl   | fein    |     | •   | 72    |
| Der | Schwelger un   | d die  | Nach   | tigall  |     |     | 73    |
| Der | Fenerlärm      | •      |        | • 1     | •   | • . | 74    |
| Die | beiden Schiffe |        | •      | •       | •   | •   | 77    |
| Der | Unfer und der  | : Haf  | en     |         | •   | •   | 78    |
| Das | Kriegsschiff u | nd da  | 8 Jag  | dichiff |     | •   | 79    |
|     | geraden und t  |        |        |         |     |     | 80    |
|     | Kräuterwein    |        |        |         |     |     | 81    |
|     | Großvaterstuh! |        |        | -       |     | Tel | 8,3   |

|     |             |         |        |            |        |     |     | Seite |
|-----|-------------|---------|--------|------------|--------|-----|-----|-------|
| Das | Fischernes  |         | •      | •          | •      | •   | •   | 84    |
| Das | Haus ohn    | e Tre   | ppe    | •          | •      | •   | •   | 85    |
| Die | Uhr         | •       | •      | •          | •      | •   |     | 87    |
| Der | Müller      |         | •      | •          | •      | •   | •   | 89    |
| Der | zierliche A | dogelfi | ifig   |            | •      |     |     | 91    |
| Der | neugefaßte  | Schn    | uď     | •          | •      | •   | • . | 93    |
| Die | feidenen C  | Segel   |        | • ,        |        | •   | •   | 95    |
| Der | Roman       | •       | •      | •          | •      | • , | •   | 98    |
| Der | Sperling,   | und i   | der K  | anari      | ienvog | el  | •   | 102   |
| Die | Ranone m    | id die  | Puli   | veçmi      | ne     | •   | •   | 104   |
| Der | Waiten u    | nd de   | r Mc   | ris        | •      | •   |     | 105   |
| Die | zwei Träg   | er      | •      |            | •      |     | •   | 107   |
| Das | Nachtquai   | ctier   |        |            | •      | •   | •   | 108   |
| Der | Martertod   | des !   | heil.  | Laur       | entius |     | •   | 117   |
| Der | dreijährige | e Mai   | rterer |            |        | •   | •   | 130   |
| Die | Uffen       |         | •      | •          |        |     | •   | 133   |
| Die | Löwin und   | ) der   | Fuche  | 3          | ,•     |     | •   | 135   |
| Das | Biffer unt  | die     | Nulle  |            | •      | •   |     | 136   |
| Die | Schäfer un  | nd der  | : Wo   | lf         |        | •   |     | -     |
| Die | jungen Fü   | dise    | •      | <b>●</b> 1 |        | •   | •   | 137   |
| Das | Bilb ber    | Sonn    |        | •          | •      | •   |     | 139   |
| Der | gefangene   | Affe    |        | •          | •      | •   | •   | 140   |
| Der | Löwe unb    | der S   | pase   | •,         | •      | •   |     | 142   |
| Die | Mehren      |         |        |            |        |     |     | 143   |

|     |                |       |       |     |      |   | Guite |  |
|-----|----------------|-------|-------|-----|------|---|-------|--|
| Die | Grille und bie | Drac  | htiga | u · |      | • | 144   |  |
| Der | Stord und de   | r Fu  | фв    | •   | • -  |   | 146   |  |
| Das | Urtheit Galon  | 10116 | •     | •   | •    |   | 1 17  |  |
| Der | Schutgeist     | •     |       | •   | •    | • | 154   |  |
| Der | Ralif und fein | Bel   | ier   | •   | •    |   | 163   |  |
| Der | Ginsiedler .   | •     | •     | •   | •    | • | 169   |  |
| Der | Wanderer       | • *   | •     | •   | •    | • | 172   |  |
| Der | Bezier .       | •     | •     | •   |      |   | 175   |  |
| Der | Groberer .     | •     | •     | • : | ٠, • | • | . 181 |  |
| Das | boppelte Lehre | refb  | , ,   |     | 4    |   | 183   |  |

Director Google

## 

## Der Banberer.

Almansor war der größte Zauberer; Es horchte seiner Stimme Land und Meer; Orkane schwiegen, denen er gedroht. Ihm waren dienstdar alle Elemente, Wollzogen jeden Wink von ihm behende, Und auf sein surchtbar ernstes Machtgebot Durchbrachen Geister ihre dunkeln Klüste, Und schwebten, ihm zu dienen, durch die Lüste. Es drängte sich zu dem berühmten Mann, Weugierig eine große Jüngerschaar, Doch aus den Schüfern allen war So lieb ihm keiner, als Amint, Der Sohn des Freund's, mit dem so manches

Bertrauten Umgang er gepflogen; Noch war, als dieser ftarb, der Knabe un= erzogen,

v. Wornbl's Rabeln 16 Bbcen.

Drum bat er sterbend unsern Greisen, Ihn in der hochsten Kunft zu unterweisen. Es war ein heller Kopf, doch flüchtig, wie der Wind,

Er faßte schnell den Anfangsgrund der Lehre, Und machte seinem Meister Ehre. Einst war Almansor auf das Land gereist, Es blieb Amint auf sein Geheiß Um zu bewachen das Gemach zurück. Neugierig siel des Schülers Blick Auf all die Bücher hin und Instrumente; Es blieb nicht beym Beschau'n; er nahm bald dreist

Bald dies bald jenes Buch und Werkzeng in die Sande.

Er liest bereits mit großem Fleiß In einem dicken Foliant, Der neben einem Pulte stand; Da fand er — deukt euch sein Vergnügen, In ihm bekannten Hieroglophen Zügen Die Formeln, die sein Meister las, wenn er Dienstbarer Geister zitternd Heer Aus ihrem Abgrund, wenn auch noch so tief, Im Nu in seine Zauberkreise rief. Dem feden Schuler bangt nicht vor ber Geifter Grimme.

Er liest, und liest jest mit erhabner Stimme Die ernste Formel der Beschwörung. Es bebt das Haus; Geheul tont durch die Lufte;

Die Elemente gahren in Emporung, Und Flammen zuden durch die offnen Klufte, Aus denen jetzt in furchtbarer Gestalt Ein Geisterheer empor in Schwefeldampfen wallt.

Aus ihrem blaffen Mund die dumpfe Frage schallt:

"Wir find nun da, der Holle Geister, Was will von uns der Herr und Meister?" Erschrocken stand jetzt da und bleich Der kühne Schüler einem Marmorbilde gleich; Er sah sich an der Holle offnem Rand; Es siel das Zauberbuch aus seiner Hand; Nicht fähig war er, nur ein Wort hervorzus bringen;

Weg war fein Muth, boch die Gerufnen fiengen

Mit gräßlichen Gebarben und mit Drauen

Die ernste Frag' an zu erneuen: "Wir sind nun da, der Holle Geister, Was will von uns der Herr und Meister?" Ein Tag und eine Nacht verfloß auf diese Weise.

Da kehrt Almansor heim von seiner Reise; Sieht in dem Zauberkeis die Geister schweben, "Tollkühner Knabe, was hast du gethan?" Rief er, wohin riß dich dein stolzer Wahn? Herauf berufen konntest du die Geister, Sie zu ent fernen bist du nicht der Meister.

In Schrecken ist die ganze Nachbarschaft. Miß junger Thor, die Granzen beiner Kraft.

Eh du wagst einen ahnlichen Bersuch,
Zu lesen Formeln aus dem Zauberbuch."
Hier winket er mit zorniger Gebahrde —
Und schnell verschlingt das Geisterheer die Erde.

#### Der Mond und bie Sterne.

Nacht war's; es spiegelte sich in dem klaren Teich

Der Vollmond, und mit ihm das ganze Sters neureich.

Der fleine Wilhelm fah den Mond in dem Gewäffer;

"D Water," rief er aus, "wie ift um fo viel großer

Der Mond als alle diese kleinen Sterne."
Der Bater sprach: "Du irrst, denn wisse,
liebes Kind,

Daß diese Sterne, beren Schein

Dem Unblick nach fo unbedeutend flein,

Doch größer als der Mond um Millionen find;

Dag klein fie scheinen, macht nur ihre große Ferne."

"Ey," rief ber kleine Mann, "bieß hatt' ich nicht gemeint." —

"Zich nie dem Großen vor, was groß zu fenn nur scheint."

## Die zwei Schwestern.

(Gine wahre Begebenheit.)

Zwei Schwestern ergriffen den Wanderstab Zu lbsen fromme Gelübde In der heiligen Mutter zu Detting Gnabenkavelle.

Sie fuhren nach Passau den Inn hinab, Auf seiner grünlichen Welle.

Sie fuhren nicht lang, als plotzlich der Simmel sich trubte;

Ein fturmischer Bind, der Bothe des Stur= mes, pfiff

Sin über die Fluthen; es rauschte ber Regen in Stromen;

Bald konnten die Schiffer nicht mehr ben Rahn bezähmen;

Die schäumenden Wogen bedeckten das Schiff; Es sank: mit ihm die unglücklichen Leute; Brüllender griff der Strom seine Beute, Und mit dem Tode die Menschen rangen In Fluthen, die Grabeslieder sangen. Jetzt bezeichnet am Gestad eine Tafel die Stätte,

Wo achzig Menschen im Inn fanden ihr Sterbebette.

Unsere Schwestern, unverehlicht die eine, Mutter die andre, zu Hause fünf Kleine, Schwammen dahin auf einem Brette, Das die zitternde Hand ergriff; Doch bot es nicht lange Rettung mehr, Denn es war für zwei Menschen zu schwer. Da zur Mutter die ledige Schwester spricht: "Liebe Marie, das Brett trägt uns beide nicht:

Zu schwer ist die doppelte Last. Ich weiß, daß du fünf Kinder zu Hause haft,

Ich aber bin allein und ledig; Drum will ich das Brett die überlassen, Du rettest dich, kannst du's allein umfassen. Gott sen meiner armen Seele gnadig!" Hier ließ sie fahren das Brett; die Wellen beckten sie zu;

Gerührt tonte leifer die wilde Fluth; Und Engel hoben in harmonischem Chor Die fromme sich opfernde Seele empor Zum himmel, wo bei Gott sie ruht.

## Chrinrcht gegen bas Alter.

Begonnen hatten die olymp'schen Spiele, Der Griechen Stolz, zu denen Klein und Groß Aus allen Gegenden zusammen floß; Gespannt war Aug und Ohr, besetzt schon alle Stuhle.

Da wand ein Greis fich muhfam burche Ge-

Der sich verspätete; sein Auge irrt umber, Und findet unter der in Schaun vertieften Menge

Für sich den kleinsten Plat nicht mehr; Ja, einige junge Leker von Athen, (Es waren schone Geister) spotteten Im Uebermuth bes armen Manns sogar; Der wollte nun den Schauplatz schon verslaffen;

Da kam er zu bem Ort, wo die Spartaner fagen,

Hier fanden ploglich auf, kaum nahte er fich ihnen,

Die Jungling' all mit ehrfurchtsvollen Mie-

Und machten ihm wetteifernd Plat; fo fin-

Der vorhin noch um einen Sitz verlegen war, Für sich auf einmal hundert Sitze feer.
Da flossen Thränen von des Greisen Wangen; Er schüttelte bewegt das graue Haar; "Weh mir!" rief er; "die Griechen alle prangen

Mit bem Gefühl fur's Schone und für Tu-

Doch lehrt mich heut ber Sparter edle Ju-

Daß alle Griechen zwar die Tugend lieben, Doch die Spartaner nur sie wirklich üben."

Die rüdgangige Berlobung.

Dorant sah nahe schon den schönen Augensblick, Nach dem er sich so viele Jahre sehnte, Wo in Themirens seligem Besitze Zufriedner Ehe hohes Glück Den kühnsten seiner Wünsche kronte. Er kam jest täglich zum Besuch, Und fand in einem Andachtebuch Themiren lesen, ganz vertieft. "Wie?" rief er aus mit schalem Wige, "Ist's möglich, reigende Themire, Daß solche alberne Lekture, Die nur von Fabeln und von Dummheit übertrieft,

Sie, bestes Madchen, unterhalten kann?"
,,Es handelt," sprach sie sanft, ,,von Christus frommer Lehre;

Daß Ihnen die mißfällt, macht Ihnen wenig Chre." —

Ihr Blid ward ernster; doch, dieß stort nicht unsern Main.

Mit mattem Scherz, den er aus Modehef= ten fog,

Belacht' er die Religion, und zog Zu Felde wider sie; es wagt sein frecher Spott

Sich endlich selber an das heiligste, an Gott! —

"Nicht weiter mehr in diesem Ton," Sprach zu dem kecken Spotter jetzt Themire, Unfahig, ihren Born noch mehr zu unters bruden;

"Sie laffen mich, mein herr, tief in Ihr Inners bliden.

Sie haben mit Gott und mit der Religion Nun lang genug den kecksten Scherz getrieben;

D'rum horen Sie, mein herr, nie werd' ich mehr die Ihre;

Ich banke meinem Gott, daß ich fie lernte fennen;

Erdreisten Sie Sich nie, mich ferner Braut ;

Der Mann, ber Gott nicht liebt, wird auch fein Weib nicht lieben."

#### Der Riefe und ber 3 merg.

#### (Nach Goldsmitt.)

Es waren einmal, wie die Fabel und ers zahlt, Ein Riese und ein Zwerg vertraute Herzends freunde, Die gleicher Durft nach Ruhm zum feften Bund vereinte,

Hinaus zu ziehen in die weite Welt, Manch kühnes Abentheuer zu bestehen, Und eher nicht als nur gekrönt mit Lorbern heimzugehen.

Sie reisen ab; bas Glud begunftiget ihr Sehnen,

Und ihren Durft nach Ruhm; zwei bart'ge Sarazenen

Bu Pferd (die Ruftung ftrahlt im Sonnenfchein)

Das Schwert gezucket, bringen auf die Mand-

Es bligt der blanke Stahl in ihrer Hand, Doch unfre Helden leisten wackern Wi= derstand.

Es führt der Kleine einen grimm'gen Hieb, Doch Schade, daß die Bund' ein blaner Fleck nur blieb.

Der Mohr, der lachend ihm ben Streich zurude gab,

Sieb ihm den linken Arm zum Gegengru-

Sein Reisgefährte doch, so fraftig als be-

Macht dem verweg'nen Kampfe schnell ein Ende,

Und streckte blos mit einem Schlag ber Hand Die Sarazenen beide in den Sand.

Die Sieger stimmten an nun ein Triumph=

Erbost lief auch das Zwerglein gleich herbei, Und hieb dem todten Feind, der ihn des Arms beraubt,

Mit vielen Streichen muhsam ab das Haupt. Sie zogen fort; es nahm sie auf ein dichter Wald,

Aus dem ein weiblich Sulfgeschrei entgegen fchallt.

Zwei Satyre sehen sie, ein Madchen in ber Mitte,

Das diese ziegenform'gen Ungehener Taub gegen alles Fleh'n und jammervolle Bitte,

Warbarisch mit Gewalt entsuhren. ,, Sa," rief der Riese aus, ,, will kommnes Abentheuer,

v. Bornbl's Fabeln 18. Bbchen.

Das uns bas Glud verschafft, mit Lorbern uns zu zieren,

Denn Frau'n zu schützen ift bie achte Ritter=

Und hiemit griffen fie die frechen Rauber an. Der Zwerg blieb nicht zurud: er ftand auch feinem Mann.

Der Riese focht, wie mans von ihm erwars ten kann,

Mit Kraft und Muth; es muß vor feinen fcweren Streichen,

Erschrocken bas gehörnte Paar entweichen; Sie floh'n zur Lebensrettung schnell in's Weite,

Den Siegern überlassend ihre Beute. Die Dame ward befreiet von den Mohren, Doch hatte unser Zwerg ein Aug verlohren. Die holde Dame dankt dem großen Sieger, Der sie erlbset von der Wuth der Tiger, Und dem zum Lohne sie jetz Hand und Herz verehrt:

Den armen Zwerg hielt fie kaum eines Bli-

Sie waren wen'ge Stunden fortgezogen,

Als vom Gebirg herab feche fuhne Rauber flogen;

Sie hießen sie, wenn ihnen lieb ihr Leben, Die Borsen her und auch die Dame geben. Den Reisenden blieb eine schlechte Wahl; Die Räuber waren überlegen an der Zahl, Doch unser Riese folz auf die massiven. Glieder,

Dringt ftatt ber Antwort auf die Rauber ein; Ein jeder Schlag der Faust streckt einen Gegner nieder;

Es wollte unser Zwerg auch nicht ber lette

Doch leider buft er ein im Rampf fein lintes Bein:

Bald mar die kecke Ranberschaar zerstreut. ,,Wohlan, mein kleiner Alexander," Rief jetzt dem Zwergen zu der Riese hocherfreut,

"Laßt uns noch zieh'n ein wenig miteinander, Wenn wir nur einen Sieg, nur einen noch erfochten,

So ist für immer unser Lorberkranz ge= flochten."
2 \*

Der Zwerg doch, ber im Kampf mit Saturn, Raubern, Mohren,

Ein Bein und einen Urm und auch ein Aug verlohren,

Der nach gefühltem Blut verständiger ge= worden,

Lehnt diesen Untrag ab, und spricht mit turren Worten:

"Ich bin des Kampfens mud', und darum dank' ich sehr

Fur euer Angebot; nicht weiter zieh' ich mehr:

Mein lieber Rief', ich kenn' jetzt eure Pfiffe; Bei diesem Sandel bug' ich ein:

Ihr zieht bei jedem Sieg den Dank und Lohn allein,

Und mir - mir bleiben nur die Puffe."

## Geiftebaegenwart.

Arabiens Geißel war Scheik Hegiag, ber wilde, Blutdurftige Tyrann, bes Unterthans Entsegen, Der jene paradiesischen Gefilde Zum Schauplag kalter Mordbefehle schuf, Wenn lustern nach der reichen Burger Schäpen, Die er an sich mit keder Raubgier zog. Auf seiner Donnerstimme Ruf, Durch Hand bes Henkers, dem er lachend winkte,

Schuldloser Opfer haupt vom Rumpfe flog: Meronen waren gegen ihn gelind, Und Morgenlander felbft, die doch Gewohnt Iprannen = Scepter find, Befanden unertraglich diefes Jod). Gin Raufmann, ber bei ihm in Ungnad' fiel, Dielleicht weil er zu fparfam ihn begrufte, Und den er fich defhalb zum Biel Der blut'gen Rache auserseben, Rlob, feinem Grimme zu entgeben, In eine weit entleg'ne Bufte, Do, feines Gigenthums beraubt, Er vor dem Scheif fich ficher glaubt, Mit Mangel ringend und Beschwerbe, Bon Burgeln fich und Fruchten nahrte. er viele In diesem Bufluchtsort verlebt' Jahre;

Schon bleichten sich des Eremiten Haare, Alls einst den Scheik, der jagend sich ver= irrte,

Der Zufall hin in Alis Bufte führte; Doch kannte keiner mehr den Andern. Der Scheik ruht aus in Alis enger Klause. Er labt mit sußen Datteln sich, Die jener ihm willsährig spendet, Dann spricht er zu dem Wirth nach einer kleinen Pause:

"Du Graubart, sag' was trieb denn dich, Hieher in diese Bustenei zu wandern, Wo jede Spur befreundten Lebens endet?" "Ich floh, weil ich vor dem blutgier'gen Scheike bebte,

Der mir rachgierig nach dem Leben strebte."
", Vor Hegiag?" forscht der Scheik mit Lift;
Sag mir, was fur ein Mensch bas ist?"
Ein bittres Lächeln zuckt durch Ali's Ansgesicht,

Und fein verhaltner Grimm ergießt nunmehr fich freier.

"Ein Mensch?" spricht er; "o nenn' ihn Menschen nicht.

Er ist kein Mensch, er ist ein Ungeheuer."—
"Du hassest diesen Mann?"

"Ich hasse ihn so sehr, als man nur hassen.

kann.

Und er's verdient, ber nur zu einem Buttel taugt,

Der bem Bamppre gleich bas Mark ber Burger faugt,

Ihr Blut in Stromen stets vergießt, Mit einem Wort, des Landes Geißel ist."— Hier hielt den Born der Scheik nicht langer mehr zuruck;

Er wirft auf Ali einen Flammenblick, Und spricht mit seiner Stimme Donnerschlag: "Berweg'ner, zittre! Ich bin Hegiag." Berlohren sah sich der Berbannte, Der jetzt im Gast den Scheik erkannte; Doch faßt er sich, und blickt in's Angesicht Ganz ruhig dem ergrimmten Scheik, und spricht:

"Du kennst wohl die Geschichte meines Unglude nicht?

Ich bin von Zebairs Stamm, den der Pro-

Noch heut zu Tage strenge zuchtiget; An einem Tag im Jahr, wann es auch im= mer sen,

Fällt jeder dieses Stamms in einer Maserei, Und, weh mir, großer Hegiag! — Just heute ist der Unglückstag!" — Dieß Mährchen retter Alis Leben; Verstelltem Wahnsinn ward vergeben, Und als der Scheik jest Abschied nimmt, verehrt

Er feinem Wirth noch einen Ring von Werth.

## Der Rater und bie Daufe.

Es hatte sich des reichen Kleon Haus Ein Mäuseheer zum Wohnplatz ausersehen; Hier fanden sie in Küchen und in Kellern, In Topfen, Gläsern und auf Tellern, Wie man sich denken kann, manch fetten Schmaus;

Nichts blieb vor ihnen sicher stehen; Im Ueberfluß der Dinge alle Blieb unberühret Gift und Falle. Dem Hausherrn war dieß keineswegs ge-

Er dachte, wie dem Uebel abzuhelfen, nach. Nachdem er lange sich den Kopf zerbrach, Kam ihm ein guter Einfall in den Sinn. Er gieng an einem Morgen früh dahin, Und kam nach läng'rer Zeit zuwegen Mit einem Kater, der im Mausen praktizirt; Der wird zum Mausejäger installirt, In welchem Amt er auch sehr großen Nugen schuf.

Er war so eifrig im Beruf,
Daß er die so verhaßten Mäuse
Fieng und verzehrte Duzendweise. —
Mit Schrecken nahm der Mäuse Schaar
Das Ende ihrer Herrschaft wahr;
Sie durften sich zu ganzen Tagen
Nicht mehr aus ihren Löchern wagen. —
Herr Murner hatte einst zum Glück
Geschäfte auf des Nachbars Felde,
Da sammelt sich zum großen Rath in Balbe
Die ganze Mauserepublick,
Die jetzt auf Mittel, sich vom Tod zu retzten, dachte;

Mobei nach hergebrachtem Gruß Der Senior des Areopagus Den Horchenden solch einen Vortrag machte: "Ihr wißt, welch herrliche, welch gold'ne Tage,

Wir einst in biesem haus genossen, bis zur Plage

Der ganzen Mausezunft, der Wirth Hier unsern Erbfeind eingeführt, Der seine Klauen farbt mit unserm Blute roth,

Und unserm Staat mit Untergange broht. Unmöglich ist's, den Macht'gen zu bezwingen, D'rum mussen wir vor allen Dingen Auf irgend ein probates Mittel denken, Des Feindes Ankunft auszuspüren, Der ausstndirt in vielen argen Ranken In allen Ecken und an allen Thuren Auf uns beständig Wache halt, Damit, wenn wir auf Tischen oder Bancken Uns unsre Mahlzeit lassen schmecken, Wir sein Herannah'n schnell entdecken, Und eh er uns heimtukisch überfällt,

Ein junger Rathsherr nahm nunmehr bas Wort;

Er legt in ernfte Falten sein Gesicht, Aus dem die schlaueste Politik spricht, Und zeigte nun der aufmerksamen Schaar In einer Rede, die reich an Figuren war, Es sey der einz'ge Weg, wo Rettung noch zu finden,

Dem Kater eine Rolle anzubinden. "Dann schloß der Redner sehr gelehrt, "So wird der Feind sein Nah'n uns selbst verkunden,

Und wir — wir konnen dann schnell in das Loch verschwinden.

Dixi;" - es spigten bie geschwanzten Se-

Hud alle hielten ihn des hochsten Beifalls werth,

Und ben Erfinder für ein hoh'res Wesen. Der kleine Zweifel war hier nur noch auf= zulbsen,

Wer fur's gemeine Wohl fich murbe nun bequemen,

Das schwierige Geschäft zu übernehmen, Herrn Murner dieses Halsband umzubinden. Nachdem man lang verlegen an sich sah, So wollte dennoch sich kein Mauseszävola Zu dieser kühnen Rolle sinden.

Der Redner selbst verstummt, und sah verlez gen nieder;

Und hiemit blieb's beim Alten wieder. — Es ist der schonste Plan vergebliches Bez mühen,

Wenn's Niemand wagt, ihn zu vollziehen.

# Die Sühner und ber guch s.

Es kam der Fuchs einst einem Huhnerhofe nah,
Ganz still und heimlich, wie gewöhnlich, angezogen;
Doch kaum, daß ihn der Huhner Schaar ersah,
Alls Alle schnell auf einen nahen Eichbaum flogen.

"Warum fo fcheu?" fprach jest mit suffer Stimme

"Der Fuche;" ihr fürchtet euch boch nicht vor meinem Grimme?

Ich kann es zwar mit Wahrheit nicht ver=

Daß oft die Noth mich zwang, Und was vermag nicht Noth! ein Suhnchen mir zu stehlen;

Die Reue qualet mich bafur ichon lang, Darum verzeiht mir tief zerknirschtem Gune ber!

Doch nun seyd auch nicht långer bang, Kommt keck zu mir herab, ihr guten Kinder! Versichert sind auf immer eure Kehlen. Ihr wists vielleicht noch nicht, ihr lieben Seelen,

Daß an bes Lowen Sof — glaubt mir, ich schwor' es euch,

Ich komm just bavon ber, für aller Thiere Reich

Heut abgeschlossen wurde ein Vergleich, Daß alle Feindschaft aufzuheben, Die wechselseitige Verfolgung aufzugeben, v. Worndl's Fabeln 48 Bbden. Und zwischen allen Thieren Fried' und Gin= tracht fen: Mer bies Mandat nicht burch Gehorfam ebrt. Wird als ein Reind des Reichs erklart: D'rum will von heute an ich nur von Pflan: gen leben. -Ihr glaubt's nicht, wie bie Bothschaft mich erfreute ; Doch, liebe Freundinnen, legt Migtrau'n nur bei Geite: Berbannt aus eurer Bruft ben argen Bahn, Und kommt zu bem, der euch die frohe Run= de gab, "Subsch nachbarlich auf ein Gesprach ber= ab. " --Da fprach zu ihm vom Baum' ein alter, fluger Sahn. Der ftatt bes gangen Suhnervolks bas Mort genommen : "Bergieb' ein wenig nur; ich feb' des Saus= berrn Sund

Den treuen Gultan ichon im vollem Laufe

fommen;

Er wird, wie du, mit vollem Mund Die frohe Nachricht uns verfunden." Kaum horte dieß der Fuchs, als er mit schnellem Fuße

Den Rudweg sucht, um sicher zu verschwins ben. —

"Bohin, Herr Reineke," so fraht der Hahn ihm nach:

"Bogu fo eine Flucht nach diesem Friedens. schluffe?"

Worauf ber Fuche zu ihm schon im Entflies ben sprach:

"Er hat vom Friedensschlusse nichts er=

Beil hunde nicht babei zugegen waren."

## Die gefährliche Bunbe.

Ein junger hasenfuß erhielt in einer Schenke Bei einer Schlägerei einst einen kleinen Ritz, Er saumte nicht, nach dem Chirurg zu senden:

Der kam auch gleich gerannt als wie der Blitz,

Mit Salben, Pflastern und Scharpie in beis

den Händen,
Und aufmerksam besah er unsern Patienten.
"Lauf gleich nach Hauf," sprach er zum

Rnecht, der bei ihm war,
Und bringe Spiritus! — "Es hat Gefahr?"
Rief der erschrockne Patient; — "Ich denke,
"Die höchste," sprach der Arzt, denn wenn

der Pursch nicht eilt,
So ist noch, eh' er kömmt, die Wunde zus

geheilt."

## Czar Ivan.

Ī.

Czar Ivan liebte die Gerechtigkeit, Er reiste ohne fürstliches Geleit Allein nur, und inkognito, gehüllt In eines armen Manns Gewand Sehr oft umber in seinem weiten Land, Um selbst zu seh'n, ob man, was er befahl, erfüllt, Und nicht ber Unterthan vom Druck ber Großen leibe.

Einft kam ber Furft in einem fcmutg'gen Rleide,

Als alter Bettler travestirt, Zu Fuß auf halb verfall'nen Wegen, Mud' von der Reis', und naß vom Regen, In einem Dorf; er tritt dort in die Schenke, Und spricht recht flehentlich zum Wirth: "Mein lieber Freund; ich bin ein alter Mann,

Der ganz erschöpft heut nicht mehr weiter kann. Das Wetter ist sehr schlimm; gonnt mir in euerm Hause

Fur heute Nacht ein Ruheplätzchen nur, Auf einer eurer Ofenbande. —
",haft du," fo fprach der Wirth nach einer Paufe,

Um etwas zu verzehren auch wohl Geld?"—
"Herr, meine Münze ist allein ein: Gett
vergelt!"—

Ergrimmt fuhr auf der Wirth, und sprach mit einem Schwur: "Die Munge ist nicht gangbar in der Welt; Hast Graukopf, du kein Geld für mich, So hab' ich auch kein Nachtquartier für Dich. Drum pack dich fort, und laß mich nun in Ruh!"

Hier schlug er ihm die Thure vor der Nase

Da fuhr es, wie ein schwarzes Ungewitter hin an der Stirn' des Czars der Mosko= witer.

Ein bonnerndes Geboth schwebt schon auf sei= ner Zunge;

Doch faßt er sich, und geht Zum nachsten hause hin, wo schon mit welfer Lunge

Ein altes Weib den Abendsegen kraht. Demuthig bittet er um's Nachtquatier; "Wir brauchen keine Bettler hier;" So rief man ihm zum Fenster schnell her= aus. —

Er kommt nun vor des Nachbarn Saus, Und wiederholt dort seine Bitte. Da brullt ein alter Baur' mit bart'gem Mund

Laut fluchend aus ber raucherfüllten Sutte:

"Pakst du dich nicht gleich fort, betz' ich auf dich den hund;

husch Sultan!" hier entfloh der Czar schnell auf die Straße;

Und so — bamit ich kurz mich fasse, Gieng's ihm im ganzen Dorf vor jeder Thur. Der Fürst zerplatzt vor Jorn und Aerger schier.

"Ife moglich," rief er aus, "daß Menschen also handeln?"

Er schwur's, bas Dorf in Schutt und Trummer zu verwandeln.

"Solch fühllosem Geschlecht," sprach er, "fold Thiereseelen

Biemt eines Menschen Wohnung nicht; D'rum sollen hausen sie in Barenholen; Dort sollen lernen sie des Menschen Pflicht."

#### II.

So hielt' im Grimm er über's Dorf Gericht, Und es begann gemach sein Unmuth sich zu legen;

Da strahlt am End' bes Dorfs ein mattes

Mus einer kleinen Hutte ihm entgegen. Ihm war's ein Hoffnungoftern; er schreitet darauf los,

Und pocht hart an die Thur.

Es bffnet ihm ein Mann, und fagt: "Bas wollet ihr

So spat noch in ber Nacht?" — Ach Freund, ich bitte blos

"Guch um ein Nachtquartier."

36 habe, "fpricht ber Mann," in meiner Stube faum

Fur mich, mein Beib, und meine Ziegen Raum;

Much liegt mein Weib in Rindesnothen heut; Doch wo die Menschenliebe es gebent, Dort muß man freudig handeln, und nicht

grubeln.

Ich weiß, ihr werdet mir es nicht verübeln, "Daß keinen bessern Plat ich euch verschaf= fen kann;"

Mit diesen Worten führt ihn in das haus ber Mann,

Labt ihn mit Brod, und richtet ihm ein Lager zu,

So gut es geht, und wünscht ihm eine gute Ruh'. —

Der Czar, mid' wie er war, durchschlaft die ganze Nacht;

Ihm grungt ein Nachtlied vor ein fettes Schwein,

Das nach bes Lands befannter Sitte

Die Stube mit dem Menschen theilt.

Mls unfer Fürst erwacht,

Da strahlte schon der Tag recht freundlich in die Butte.

Und in das niedrige Gemach herein. Ihm kundet an ein zartes Rind - Geschrei, Daß die Entbindung seiner Wirthin war vorbei;

Indem er auch schnell von dem Lager eilt, Sieht er das Rind im Schoos der Mutter liegen:

Ein Anablein war's, und, o wie wunder= fcbn!

Es konnte an des Cauglings holden Zugen Der Czar sich satt nicht seb'n; Er nahm es mit bedeutungsvollem Blick Auf seinen Arm, und fieng es an zu wiegen. Dann bob er's fauft empor, Und fprach mit nachdrucksvoller Rebe: .D Rnablein, Rnablein, es febt bir bevor Auf Diefer Welt ein großes Glud." -Mit diefen Worten fenkt er feine Urme

nieber:

Ruft noch das Rind, und giebte bann feiner Mutter wieber.

Mit Stannen feb'n die Aeltern beide Best auf den Fremdling bin; Es war, als fühlten fie die Rah' ber Dajeftat.

Da fpricht ber Czar, eh' er von hinnen geht: "Bas grubelt ihr in euerm Ginn? Glaubt ihr vielleicht, daß ich fein Bettler bin? -

Die Zeit wird's weisen. - Sagt mir, habt ihr end

11m einen Pathen fur bas Rindlein umgefeben?

Micht? - Defto beffer; bann will ich Gebatter fteben.

Bin ich nun gleich nicht reich, So foll's mir bennoch, wie ich benke, Gebrechen nicht einem Pathgeschenke." — So feltsam auch der ganze Handel schien, So konnte man ihm doch die Bitte nicht versagen.

Man gab sich d'rauf die Sand; der feltne Fremdling fprach:

"Send d'rum fo gut, die Taufe aufzu= schieben;

Ich komm', verlaßt euch d'rauf, in wenig Tagen,

Mein Umt als Pathe selber auszunben. Laßt ja statt meiner keinen andern kommen." Als der Gevatter Abschied so genommen, Sah'n ihm die guten Leutchen staunend nach.

#### · III.

Drei Tage waren schon verflossen, Doch kein Gevatter kam; schon fieng man an, zu forgen,

Daß Alles nur gewesen Prahlerei, Und von dem Gast man nur geäffet sen. Da hörte man an einem schönen Morgen, Hilf Himmel, welchen Larm von Wägen und Karoßen; Es schien, als sturmt ein Poltergeister heer Durch's Dorf; es schimmern Lanz' und Speer; Die Roße schnausen; hundert Peitschen knalslen;

Die Stimmen brausen, hundert Sorner schal-

Es kamen an geritten und gefahren Heiduken, Pagen und Husaren,
Streligen und Rosaken und Bojaren,
Der Dienerschaft in Gold gekleid'te Schaaren,
Und Moskaus Patriarch mit grauen Haaren.
Das ganze Dorf gliech einer großen Stadt.
Ein großer Mann, der auf die Krone hat,
Die Brillanten — Schimmer um sich streut,
Kährt majestätisch in des Juges Mitte.
Denkt euch des armen Manns Erstaunen,
Als er aus seinem Wagen stieg vor seiner

Und in die Stube trat, und hoch erfreut Die Sand ben biedern Leuten beut, Die den Gevatter jest in ihrem Ezar erkannten.

"Ihr dachtet wohl," fprach er, "es fen nur Scherz gewesen?

D nein, der Czar ift da, um felbst fein Wort zu lafen.

Last uns nunmehr zur Kirche hin, Um dort die Taufe zu vollzieh'n." Der Zug beginnt; es donnern die Karthaunen,

Es spielt ein zahlreich heer von Musi=

In Goldstoff wird der Knabe eingehüllt, Und in den feinsten Seidenflor. Es halt der edle Czar mit Lust Das Kind auf seinem Arm, und drückt's an seine Bruft:

Das Knäblein lächelt sanft zu ihm empor, Und in der Kirche, die ein Schwarm von Menschen füllt,

Wo Moskau's Patriarch im festlichen Ornat Die Tauf vollzieht, bekommt — so will's ber Path',

Das Kindlein dessen eignen Namen, Und Ivan heißt nunmehr der Knabe. Als sie nun wieder an im kleinen Hause kamen,

Da spendet erft ber Czar die kaiserliche Gabe; v. Worndl's Fabein 18 Boden.

Und fpricht hierauf voll Majestat und Burde: "Als Geig, hartherzigkeit und niedre Sabe begierde

Mir vor drei Tagen hier die Thuren alle schloßen,

Da fand in dieses armen Mannes hutte Ich Speif und Obbach; er nur ehrt' bie Sitte,

Der Gastfreiheit; er gab mit frohem herzen, Ob wohl sein Weib barnieder lag So eben in des Wochenbettes Schmerzen, Das Wenige, was Armuth selbst vermag. Er ist im ganzen Dorf allein ein bied'rer Mann;

D'rum hab', von diesem Augenblicke an Ich sein und feines Kindes Gluck beschlose fen. —

Du ziehst mit mir, mit Kinde und mit Weib; Der Knab' ist mein; er soll mich Baternennen;

Ihr Redlichen sollt gludlich werden; Nichts wird euch fehlen, was begludt auf Erden.

Doch biefes Raubneft will jum Beitvertreib

34 plundern laffen, und dann nieder brennen.

Sie mögen sich in finstrer Balder Grauen Bei Baren, ihren Brüdern, Sohlen bauen. —— Sier jauchzten die Ralmufen; ihre Sande Ergriffen jubelnd schon die Feuerbrande. Die Rache heulte wilde Siegeslieder; Da warf der arme Mann erschrocken sich ge= schwind

Zu des Gevatters Fuffen nieder, Und hob empor das zarte Kind, Und ficht': "D großer Czar! o Gnade, Gnade

Den Armen, ben Berirrten von dem Pfade! Hor' mich, hor' diefes Kind; es fleht für feine Bruder!

Fern sey es, daß ein Dorf das Feu'r ver-

Das unser großer Czar mit dem Besuch beehr't.

Erhor' Monarch, mein angstlich Fleben; Laf Gnade beut für Recht ergeben!" — ,,Steh' auf Gevatter," spricht der Fürst be= wegt, "Du, der ein Ronige = Berg in feinem Bufen -

So sen den Schurken denn verziehen; Verzieh'n um dein und meines Pathchens Willen.

Dir schenk' ich bieses Dorf; du bift kein Bauer mehr;

Du bist nunmehr des ganzen Dorfes Herr. Sie sollen als Pasallen vor dir knicen, Und deinen Willen meinem gleich vollziehen. Ich baue dir den prächtigsten Pallast, Dort sollst du oft bewirthen mich als Gast. Sobald mein Ivan selber gehen kann, Und so ein wenig fangt zu plaudern an, So sollst du alsogleich nach Moskau mir ihn schicken.

Ich sorge stets für ihn, will ihn erzieh'n, beglücken,

Lebt wohl! Bedient des Gluds euch immer

Hier schied der Czar, mit ihm der schimmer= volle Zug. —

# Die fclanen Reger.

Im Schatten eines Rokusbaumes saßen Zwei Neger; plotzlich wurden sie gewahr, Daß oben in des Baumes Gipfel Sich aushielt eine große Uffenschaar, Die schweigend lauschten in dem grünen Wipfel,

Und schwere Kokusnuffe agen. "Hor Bruder," sprach ein Reger zu dem

"Laß uns die argen Thiere doch verjagen; Mich luftet selbst nach diesen schonen Nuffen,-Die Bestien sollen uns bald weiter wandern." Doch der Erfahrne spricht: "Du kennst die Thiere nicht;

Nicht rathsam ift's, mit ihnen einen Kampf gu magen;

Im offnen Feld ichon gar! Wie wurden fie mit Biffen

Zerfleischen uns den Leib und das Gesicht. Rein Kluger läßt sich ein in ein Gefecht mit ihnen:

D'rum wollen wir uns einer Lift bedienen.

Wir wollen hinter Baume uns versteden, Und heimlich sie mit manchem Steinwurf neden."

Gebacht, gethan! - Gleich fliegt ein Stein bin auf die Alefte;

Wie tobten hier die langgeschwänzten Gaste?— Die Uffen, die sich angegriffen wähnen, Sie zischen, sprudeln, klappern mit den Zähnen;

In Aufruhr ist die ganze Uffenband', Und da sich keine and're Wasse fand, Kein Stein, kein Prügel und kein Stab, So wirft man mit geschäft'ger Hand Die Kokusnüsse duzentweis herab, Die unbekümmert auf dem Rasen Die Neger auf mit Lachen lasen, Und mit der leicht erwordnen Beute Vergnügt begaben sich in's Weite. — Klug ist's, vor einem stärkern Feind zu flieh'n,

Doch fluger ift's, Gewinn fogar aus ihm zu zieh'n.

### Der Pallast und bie Sütte.

"Wie thdricht sind doch reiche Leute," Sprach der Pallast zu einer Bauernhütte, "Zu dulden Dich an meiner Seite, Dich, die allein gehört in eines Dorfes Mitte. Wie scham ich mich solch einer Nachbar= schaft.

Wie schlecht verträgst bu dich mit meinem Schimmer,

Der jedes Wandrers Aug entzückt." — Noch während diesem Streite Zückt ein Erdbeben durch den Boden hin mit Araft:

Der prahlende Pallast stürzt hin in Schutt und Trümmer,

Die fleine Sutte bleibet unverrudt.

### Das Rlavier.

Ein großer Meister saß vor dem Klavier, Und seine hand entlockt ihm Zaubertone; Raum mar er fort, so kamen seine Sohne, Und sprachen: "Künstler sind auch wir," Und traten hin, und stürmten euch Recht toll auf's Ungefähr zugleich In des Klaviers vielfache Tassen. — Welch' eine gräßliche Musik! — Es murrten laut die Leute auf den Straßen, So heillos stümperten der Tonkunst kecke Jünger.

Der Meister kam zum Glud
Ganz unverhofft von einem Gang zurud,
Und klopft die freche Schaar verweisend auf
bie Finger.

"Nur bann," fprach er, "entstehet Sar= monie,

Wenn nach den Noten auf den Instrumen=

Ein achter Runftler spielt, doch nie, Wenn eine Stumperschaar nach eigner Phantaffe,

Zugleich in Saiten fturmt mit ungeübten Sanden."

### Die Giftpffange.

"Werderbliches Gewächs!" sprach zu des Tollkrauts Pflanze Ein Mann, "mich täuschest du nicht mit der Beeren Glanze; In deiner schönen Blüthe droht Dem Unerfahrnen bittrer Tod."—
"Und doch," sprach das Gewächs, "enthalzten meine Säfte Sehr wunderbare Heileskräfte,
Die oft der weise Arzt benüzt,
Damit die Kranken vor dem Tode schützt."—
So nützt oft Gott das Giftgewächs der Sünder

Die Wiege und ber Sarg.

Bu einer Arzenei fur feine frommen Rinder.

In eines Tischlers Werkstatt stand Ein Sarg und eine Wiege an der Wand. Da sprach die Wiege zu dem dustern Leichenbrette: "Wie sanft schläft boch bas Rind, von Uns schuld eingewiegt,

In meinem Schoos, in seinem welchen Bette." -

"Bie ruhet," fprach ber Sarg, fo fif, wie friedlich liegt

In meinem Schoos auf einem weichen Riffen Der Redliche, und schläft den langen Schlum: mer,

Frei von Verfolgung, Noth und Kummer, Mit fleckenlosem herz und lohnendem Ges wissen!

Sie machen beide auf, - das Rind gur Mutterbruft, .

Der Fromme zu bes ew'gen Sabathe Luft."-

### Die zwei Brüber.

Zwei Bruder segelten nach einem fernen Lande.
Ihr Zweck war Handelschaft; doch sehr versichieden waren
Die Guter, die sie auf die Schiffe luden.

Der jung're Bruder, thoricht, unerfahren, Belud sein Schiff mit lauter Puppentande, Der Quintessenz armsel'ger Trodelbuden, Mit falschen Steinen, Glasforallen, Rurz Dingen, die nur Kindern wohlgefallen. Sein Bruder bat das Bessere getroffen, Denn seine Fracht bestand in nüglichen Mextallen,

In achtem Schmuck und schweren Silber= ftoffen. —

Raum war man in der Insel angekommen, So wurde gleich die Fracht in Augenschein genommen;

Des ältern Bruders wohlgewählte Waaren Gefielen unsern Insulanern Allen: Sie drängten sich zum Kaufe hin in Schaaren: Des Jüngern Spielzeug lag am Strand versachtet.

Saft bu, fprach man ju ibm, als Rinder une betrachtet

Als kleine, unerfahrne Anaben, Die nur Geschmack an Tanbeleien haben? Wir find kein robes Wolk in irgend einer Bufte, Uns tauscht man nicht burch hirngespinnste, Wir ehren Wissenschaft und Künste." — D, du des Erdenlebens Wanderer! Wenn einst du segelst über's stille Meer Der Ewigkeit nach jener fernen Küste, D hüte dich mit Scheinverdienste, Statt Tugenden und edeln Thaten Dein Schifflein thöricht zu beladen; Du würdest es zu spat erfahren, Daß dort nur gelten achte Waaren.

Der Ephen und bie Bilie.

empfinden,
Um jene Ulme stlavisch dich zu winden?
Iste möglich, daß so wenig du die Freiheit liebst,
Daß du dich ihrer selbst begiebst?
Ich bin kein solcher Thor:
Ich wachse kühn und ohne Stüß' empor."
So sprach die Lilie zum Epheu; doch,
Eh dieser sich vertheidigt noch,
Braußt ein Orkan schon stürmisch durch die
Fläche,

Zerknickt die Lilie, die allein so prahlend stand, Dem Spheu schad't er nicht, der im Gefühl der Schmache

Sich um die starke Ulme mand.

# Der Flugfand.

An einem heißen Sommertage stand Ein Jüngling an des Stromes Strande; "Es könnte," sprach er, "mir nicht schaden, Im Fluß ein wenig mich zu baden. Das Wasser ist nicht tief; die klaren Wellen fließen

So lieblich über den gefärbten Saud."
Er legt gleich seine Rleider ab,
Steigt in die kühle Fluth hinab.
Der falche Flugsand wich schnell unter seinen Küßen,

Und er fand in dem Strom sein Grab. —. Wähl' Menschen nie zu deiner Hoffnung Stab, Die unbeständig sind, und wankend in Enteschlissen.

v. Wdrnbl's Fabela 48 Bbden.

# Der Saififd.

Ein großer Saifisch zog einst einem Schiffe nach.

Ein Schiffer fah's, und warf zum Zeitver-

Dem Ungeheuer die Horpune in den Leib, Das zum Matrosen ächzend sprach: "Was hab' ich dir, Barbar, gethan, Daß du mich mordest, mich, den treuen Reisgespann,

Der wahrlich nur beseelt vom Triebe Der allerreinsten Menschenliebe, Dem Sturme trozend, und den Wogen Euch lange treulich nachgezogen?" Doch der erboßte Schiffer spricht: "Mich täuschest du, o Heuchler, nicht; Behüt mich Gott vor solchen Reisgefährten, Die manchen wackern Seemann schon verzzehrten.

Du ziehst uns nach, und lauerst lang Rur auf des Schiffers Untergang." — So laur't des Wuch'rers schlauer Sinn Nur auf der Bruder Ungluck und Ruin, Und fein verderbliches Bemühen, Gewinn für sich daraus zu ziehen, Entweiht der ärgste aller Diebe Noch mit dem Namen: Menschenliebe. —

## Die Spane.

Nacht wars, als die Hyane sich Auf einen nahen Kirchhof schlich, Und dort, als ihr es Niemand wehrte, Verscharrte Leichname verzehrte. Der Wächter sah's vom Thurm, und rief ihr zu:

Laß, Ungeheuer, doch die Leichname in Rub', Ift's nicht genug, daß unter deinen Biffen Um Tage Thier und Menschen bluten mussen?"

"D, schweige still," sprach jett ber Men-

"Macht's etwa ihr, ihr weisen Menschen, beffer,

Wie oft wird eines Biedermannes Ruf, Der hier im Leben nichts als Gutes, schuf, Und nur, von euch verfolget und verkannt, Im Grabe endlich Ruhe fand, Von euerm Lastermund noch nach dem Tod zerrissen?

## Der abeliche Korbmacher.

Es lebt' in Briaugon vor vielen Jahren Gin alter Burger, bem die Frau bereits ge= ftorben.

Er hatte sich durch Fleiß und Sparsamkeit Bedeutendes Vermögen, und durch Redlickeit Die Achtung aller Burger sich erworben.

Des alten Mannes größte Freude waren Zwei Töchter, schön und lieblich anzuschauen, Und fromm und sittsam, ihrer Heimath Zier. Sie sah ein junger Kavalier,
Und wünschte sich die Aeltre anzutrauen.

Boll Zuversicht auf seinen hohen Stand
Sprach er mit Dreistigkeit, die Würd' und
Reichthum geben,
Zum Vater: "Ich bewerbe mich um Juls

chens Sand,

Ich liebe fie, und will zur Gattin fie er= beben.

Sie werden, hoff ich, mir Ihr Julchen nicht verfagen.

Ihr Geift und Rorpers : Reig verdienten einen Thron."

Der Burger fieht ihn an, und fpricht nach furzem Schweigen:

"Groß ift die Ehre, herr Baron,

Die mir und meiner Tochter Sie erzeigen; Bu hoch erheben Sie des Kind's geringe Gaben;

Ich bin bei Allem boch so frei, Sie zu befragen,

Db wohl ein Handwerk Sie gelernet haben?" Hier stuget der Baron, und spricht, Die Stirn' gelegt in ernste Falten: "Mein Freund, Sie treiben Scherz. Wie soll

ich dieß verstehen?

Sie werden doch um himmelswillen nicht Für dürftig mich und unvermöglich hals ten? —

Ich bin sehr reich; Sie selber sollen sehen Gold und Papier', Allodien und Lehen;

Ich fann an Schägen mich mit manchem Fürften meffen."

Der Burger fagt gang falt: "Dufaten fann man ftehlen,

Und Bechfel tonnen Motten freffen:

Die Guter fann ein Feind verheeren,

Und Feu'r das schönfte Schloß verzehren.

Es find nur Ropf und Hand und ein Gewerb

ein Gut,

Das fein Gewässer, keines Feuers Wuth, Und keine Revolution zerstbren.

Drum fann ich meinen Entschluß nicht ver=

Bis Sie, mein herr Baron, nicht diesen Punkt erfüllen,

Und eines Handwerks vollig kundig find, (Die Wahl desfelben fieht in Ihrem Wil= len)

Wird trot dem ehrenvollen Antrag fich mein Rind,

Das mir gehorsam ift, mit Ihnen nicht ver=

Was nun zu thun? — Des Maddens hand zu miffen? —

Das fann er nicht; er muß fich b'rum ent=

Um solchen suffen Lohn Zu lernen heimlich eine schickliche Profession. Wie grausam sich an ihm die Liebesgotter rächten;

Er lernt — was lernt er? — Rorbe flech=

Was sonst nur zu den sproden Schonen steht. Mit Eifer lernet er; nach wen'gen Monden schon

Ift Meister er in ber Profession. Er macht nunmehr sich auf, und geht Mit einem Korb von eigner Komposition Zu Julchens Vater hin, und fleht Auf's Neue um der schonen Tochter Hand; Der sehr zufriedne Vater fand Nun kein Anstand mehr, die Bitte zu gewähren:

Die heurath gieng vor sich; es reist ber Schwiegersohn

Mit seiner jungen Frau entzückt ab auf sein Schloff:

Da brach die Revolution

Im Land mit allen ihren Schaudern los, Und drohte Sturz der Hütte wie dem Thron,

Verderben Schlossern und den heiligen Al-

Empbrung raste durch das ganze Land,
Zerriß der Treu' und des Gehorsams Band,
Warf lustern nur nach Blut und Beute,
Dem rothen Feuerbrand
In stolze Schlösser reicher Edelleute.
In einer schaudervollen Mitternacht,
Eh man's enttraute, war
Von der Rebellen wuthentstammter Schaar
Auch unsers Freiherrn Schloß umgeben.
Kaum rettet er durch Flucht mit außerster

Sein und der jungen Gattin Leben. Er floh nach Deutschland über'n Rhein; Ihm zeigt die Zukunft sich in schaudervoller Helle;

Geplundert, ohne Geld jum taglichen Be-

Gleicht er Schiffbruchigen, bie eine Belle Sartherzig iconend an die bbe Rufte marf.

Er qualt mit Denken sich; ba fallt's ihm ploglich ein,

Daß es weit kluger fen, als hungertods zu fterben,

Den Unterhalt burch Korbemachen zu et-

Er thut Verzicht auf seines Abels Wurde; Die Hand, die rühmlich einst den Degen führte,

Flicht jett, jedoch inkognito,

Die wunderschönsten Sut' und Abrb' aus feinem Stroh.

Sein Weibchen geht hierin ihm treulich an die Hand;

Und solchen großen Absatz fand Die mit französischem Geschmack verfaßte Waare,

Daß schon nach einem einzigen Jahre Mit zehn Gesellen er in seiner Werkstatt saß, Ein neues großes Haus, und Geld genug, Und Ansehin, wie zuvor kanm bei den Baronat,

Bei Reichen selbst und Machtigen besaß, Sa, daß die elegante Welt der ganzen Stadt

Strobbut' und Rorbchen nur von unferm Meifter trug.

Wie segnet' er oft in ber Stille Des Schwiegervaters weise Grille; Der Adel half ihm nicht aus seiner Noth, Doch das erlernte Handwerk gab ihm Brod.

## Das Thiergefect.

Einst trat vor Mahmoud, des Kalifen Thron

Um frühen Morgen die geliebte Königin, Und sprach zu ihm im zorn'gen Sinn: Es hat ein kühner Bösewicht Zu meiner Würde offenbaren Hohn Mit falschem Schmuke mich betrogen. Halt, mein Gemahl; jetzt über ihn Gericht! Zur strengsten Strafe werde er gezogen. Der König zeigt sich zum Vollzuge willig, Und spricht zur Königin: "Dein Wunsch ist billig.

Es foll ber allzu freche Mann Den Tob im Lowenzwinger finden.

Wir sehen Morgen selbst bes Spruchs Boll-

Man mag fein Schicksal ihm indessen schon verkluden." —

Die Konigin frohlockt; es schlich die Nacht Ihr viel zu langsam bin; in aller Früh' Betritt das konigliche Paar in größter Pracht

Schon die geschmuckte Gallerie. Zuschauer drängen sich herbei, und schau'n hinab

In's tiefe, fürchterliche Grab, Mo schon der Arme seinem Tod entgegen fieht. Es herrschet eine feierliche Stille, Nur unterbrochen von dem schrecklichen Gesbrulle

Berschloßner Lowen! — Schweigt! Der Rb= nig winkt;

Die Thur' des Rafiges fliegt auf: es finkt Erstarrt vor Schrecken der Gefangne nieder, Und aus dem offnen Zwinger kam — Ein Lowe? — Nein, ein weißes, sanftes Lamm.

Das fich zu feinen Fugen legt,

Und ihm erwarmet die vom Tod durche schaurten Glieder.

Die Königin erblaßt vor Zorn und bebt; Doch das vergnügte Bolk erhebt Ein frohliches Geschrei; der König aber wricht

Bur Konigin, die ftand mit flammendem Geficht:

"Warum, o Fürstin, so betrübt? — Ich hab' im Grunde nur Gerechtigkeit geubt. Der Mann hat uns mit falschem Schmuck getäuscht;

Dieß war ein Frevel, der Vergeltung heischt: Und sieh, wir tauschten ihn hinwieder; Er sah im Geiste schon von Lowen sich zer: rissen,

्राप्त विशेष क्रिया है।

Und sieht ein Lamm zu seinen Füßen, Ein junges Lammchen, fein und zart: Dieß, glaub' es Fürstin, ist die Art, Wie Könige sich rachen mussen.

## Die Spinngemebe und bie Erauben.

Gin reicher Gutsbesitzer auf dem Land Gieng in den Weinberg einst, und fand Die schonen, halb schon reifen Reben Bedeckt mit dichten Spinngeweben.
Boll Aerger rief er: "Bas soll dieser Uns rath hier?

Er schändet dieser edeln Reben - Zier," Und gleich giebt er Befehl, die Nege wegzukehren.

Ihn sucht umsonst der Nachbar zu belehren. "Wist ihr," sprach er zu ihm, "daß euch die Spinnen nügen,

Weil sie durch ihr Geweb die Trauben selbst beschützen,

Daß fein Infeft ben ebeln Früchten scha-

Doch unser Mann blieb tanb, und er ließ ohne Gnade

Zerstdren die Gewebe mit dem Besen; Allein zu bald reut seine Harte ihn, Als segenreich der Herbst erschien,

v. Barnbl's Fabeln 48 Bbden.

Und er bie Trauben, die die Rete fonft be= bedten,

Und so ihr Schutz gewesen, Zerfressen fand von einem Schwarm Infekten.

Der Mühlftein und ber Diamant.

Zum Mühlstein sprach ein Diamant, Der neben ihm aus Zufall sich befand: "Wie kamst du doch an meine Seite hier? Unedler, plumper Stein; ich glaube nimmer, Daß du es wagen wirst zu messen dich mit mir?

Du bist ein schlechter Klotz, doch ich ein Stein von Werth."—

"Groß ift," versett der Muhlstein ihm be-

"Der Unterschied und Abstand von uns bei-

Doch haft bu keinen Grund zu prahlen, Ich bin bestimmt, um das Getreid zu mah. len, Das alle Menschen nahrt, Du aber dienest nur zum leeren Schimmer, Der Hab' und Gut verzehrt."

## Die Bauern und der Pfarrer.

In alten Zeiten war's nicht felten, Daß Bauern selbst sich ihre Pfarrer wählten. Einst war in einem Dorf die fette Pfarr' erledigt!

Da gab es dann in Menge Kandidaten, Die um Berleihung dieser Pfründe baten, Und Jeder sucht in salbungsvoller Predigt Die Kompetenten Alle weit zu übertreffen. Dem Dorfmagnaten ward die Wahl sehr

Da sprach der Schulz bes Dorfes, Steffen Zum hoffnungsvollen Kandidatenheer: ,,Wir haben leider Eine-Pfarr' nur zu ver= leihen,

Und die soll haben, wer herbei sich lassen kann, Das Wetter Tag für Tag uns acht zu pro= phezeien. Mur er — nur er allein ift unser Mann."
Dieß schlug ben Muth ber Kandidaten nieber;

Sie zogen ab, und kamen nimmer wieder. Mur Einen schreckt die heikle Fod'rung nicht. Er wendet sich recht ehrenfest und bieder Zu seinen Dorfspatronen, und verspricht, Er wolle ihren, wenn gleich sonderbaren Willen

Mit aller Punklichkeit erfüllen. "Nur," sett er bei, "muß ich vor allen Sachen

Es mir zur unerläßlichen Bedingung machen, Daß Ihr zuerst euch selbst vereinen sollt, Was ihr am andern Tag für Wetter haben wollt;"

Conft murd' ich nichts als Zank und Sanbel ftiften,

Und mir und euch das Leben felbst vergif-

Bum Beispiel fagte er zu einem alten Anas ben,

Der in ber Ecke lebnt, die kurze Pfeiff im Maul,

Was wollt Ihr morgen fur ein Wetter ha= ben? —

"Je nun," sprach langsam Paul, Kommt's nur auf mich an, will ich morgen Sonnenschein,

Dach Nachmittag kann meinetwegen Regen feyn." —

"En," sagte Hans, der auch darneben ftund, "Bas Sonnenschein! Das kame mir gelegen! —

Da giengen mir die Pflanzen all zu Grund. Nein, Regen will ich haben, Regen! Und regnen foll's den ganzen Tag!" "Du bist nicht klug;" siel seine Frau hier ein;

"Weißt du nicht, daß ich morgen waschen muß?

Den ganzen Tag bedarf ich Sonnenschein, Damit ich meine Basche trocknen mag." — So gieng's nun eine Beile fort.

Man stritt, und wollte schon sich bei ben Ropfen fassen.

Da nahm ber Pfarrer-Randidat gelaffen, Bur Ruhe fie ermahnend, fo das Wort:

"Ich feh' es mit bem bitterften Berdruß, Bergeblich ift es, zu vereinen die Partheien; D'rum kann ich gleich das Wetter prophezzeien,

So will ich's boch bem himmel überlassen; Mit dem hat's nicht Gefahr: Er macht sich nichts aus euerm Zanke."— Die Bauern lachten zu dem muntern Schwanke, Und unser Kandidat — behielt die Pfarr'.

#### Der Ebelmann und bie Bauern.

Ginft lebt' ein Edelmann, wie's deren Manche giebt,

Und mehrere noch geben sollte; Der seine Unterthanen liebt', Und väterlich ihr wahres Beste wollte; Der sie mit Rath und That beglückte, Und nicht mit Steu'r und Frohnen drückte: Dafür lohnt ihn sein Herz, und seiner Bauern Dank.

Doch wandelbar ist selbst das größte Gluck. Durch mannigfaches Mißgeschick, Rrieg, Plunderung und große Lasten sank Der wach're Seelmann herab zur Dürstigkeit. Es war der Augenblick — der schreckliche, nicht weit,

Wo Noth, allmächt'ge Noth Dem einst so reichen Kavalier geboth, Von Gut und Schloß, dem Schauplatz vies ler Freuden

Der Tugend, und der Ahnen Erb' gu schei=

Schon war er im Begriff, den Handel abzu= schließen;

Da geht die trauervolle Kunde Im ganzen Dorf von Mund zu Munde, Daß sie den besten Herrn verlassen mussen. Es traten in dem Dorf die Reichesten zusammen;

Nach kurzer Ueberlegung kamen Zum Grafen sie auf's Schloß, und baten um Gehor,

Und fragten, ob es wirklich an dem war', Daß er sein Schloß und Gut verkaufen wollte?

Der Graf bejahte es; es rollte

Aus seinem Auge eine Zahr'; Er sprach: "Ihr Redlichen, mich schmerzt' es mehr

Als euch noch, daß ich euch verlassen sollte, Wie gern wollt' ich noch oft mir euern Dank erwerben,

Und bann, von euch bedau'rt, in eurer Mitte fterben.

Die Vorsicht will es nicht. — Was kann ich thun? —

Ich war Verschwender nie; doch stiegen meis ne Schulden

Bereit's auf mehre Taufend Gulben, Man dringt auf Zahlung; d'rum muß ich zum größten Schmerz,

Dieß Schloß, das meine biedern Ahnen lang befaßen,

Werkaufen, und so, Kinder euch verlaffen. Gott weiß, mir blutet selbst das Herz. Ihr Treuen, lebet wohl, ich reich' euch meisne Hand

Zum lettenmal; ihr wart stets meiner Sorgs falt werth.

Nochmal, lebt wohl, und wenn ihr einmal hort,

Daß euer alter herr verschied im fremden Land,

So wollet meinem Angedenken Gebeth und eure Thranen schenken." — Da sprach der alt'ste Bau'r mit ernster Ruse rung:

",Rein, gnadger herr, daß biefes Gott ver-

Wir laffen Sie Ihr Gut verkaufen nicht. Sie haben stets behandelt uns mit Gute, Weit mehr an uns gethan, als Ihre Pflicht. Wir mussen es mit heißem Danke loben, Daß nur durch ihren Rath, durch ihre weise Kuhrung

Des Dorfes Wohlstand sich gehoben, Und unser Reichthum sich gemehrt. Bir waren ehmals arm; Sie waren reich: Jetzt aber ist es umgekehrt. Das Schicksal mag mit seinen Gutern wan=

Wir aber wollen dankbar handeln. Wir steh'n, Gott sep's und Ihnen Dank! Nicht an auf ein'ge tausend Gulden. Kurz, herrschaft, Dorf und Schloß bleibt Ihr;

beln:

Sie bleiben unser herr, und Ihre Bauern wir,

Und wir — wir zahlen Ihre Schulden." Der Graf, erstaunt, kaum seiner mehr bewußt,

Im Drang bes Dankgefühles, sank Un seiner edeln Bauern Bruft, Und netzte sie mit seiner heißen Thrane, Und Engel feierten die schone Szene.

# Die Bogel und ber Sabicht.

All einst ein Weißenfeld voll goldner Aeh-

Den armen Landmann zu erfreu'n, Den Krieg und Miswachs hart bedrückt, da fand

Maschhaftig sich ein Haufe Spatzen ein, Und baten ungeladen sich zu Gast. Der Bauer, der mit Recht die argen Diebe haßt,

Stellt, um die Rascher zu verscheu'n, An einer Stange einen todten Habicht auf Die Lift half, doch nur in den ersten Tagen Ließ sich durch den Popanz die Wogelschaar verjagen;

Denn bald gewahrten fie, daß er nicht le= bend fen,

Und nur hieher gestellt, sie tudtig gu er-

Und nun war's auch mit aller Furcht vorbei. Sie trieben ihren Spott, und setzten sich darauf,

Und ließen sich nunmehr die Roft noch besser schmecken.

Gesetze, denen Schutz kein ernster Richter beut,

Erschreden Bbfe nur auf eine furze Beit.

#### Die Enlpe und bas Gras.

Sieh doch einmal, wie sehr man mich in Ehren halt, Sprach einst die schone Tulpe zu dem Grase, Wo man entzuckt mein Farbenspiel betrachtet, Judessen jeder Fuß dich in den Boden tritt. Laß dich es nicht befremden, sprach das Gras; Es ist nun einmal in der Welt, Du weißt es felbst, die hergebrachte Sitt', Und wird es auch wohl immer bleiben, daß Man, was blos nüglich ist, und nicht auch glänzt, verachtet.

# Das Getreibe und ber Mahlftein.

Seufzend sprach einst das Getreide Zu dem Mühlstein: Grausamer, Sag, was that ich dir zu Leide, Daß du marterst mich so sehr. Wirsst mich auf und wirsst mich nieder, Läßt mich los, und fangst mich wieder: Bist du nicht ein Bosewicht? Sprach der Mühlstein: "Zürne nicht! Thu' es nicht aus Schadenfreude, Lieber Weißen, glaube mir, Sondern nur, damit von dir Ich die grobe Hülse scheide, Denn allein auf diese Weise Wirst du eine gute Speise. Der Schwelger und die Nachtigall.

In einem Busche schlug die Nachtigall, Und lieblich tonten ihre sanften Lieder; Der Wand'rer horcht entzuckt vom sußen Schall;

Den Vorzug ehrend schwieg der Bogel Chor. Da schlich ein Schwelger übern Felsenhang, In seiner Hand das mörderische Rohr, Und streckt die Sängerin mit einem Schuße nieder.

Wie? fprach ein Freund zu ihm, kannft bu fo granfam fenn,

Das kleine, liebe, sanfte Thier Mit seinem herrlichen Gesang, Ob dem sich alle Menschen freu'n, Voll Mordbegier todt hinzustrecken? Ei, siel der Passer lachend ein; Du schwärmst; was nützte sonst die kleine Bestie mir?

Was frag' ich viel nach ihrer Lieder Sall, Wird sie bei meinem Abendmahl Mir nur als guter Bissen schmeden.

v. Worndes gabein 48 Bbden.

# Der Fenerlärm.

Dacht war's; Erd' und himmel ruht; Alles ichlummert fanft und ichweigt, Alls die furchtbar' rothe Glut Lobernd auf jum Simmel fleigt; Und bie Glocken fturmen: Rener! Und ber Wachter Schreiet: Fener! Reuer - halle's in allen Eden; Ringeum garm und Furcht und Schreden! Alles lauft ju Brunn und Beiher, Füllet Rrug und Gimer voll, Und gebardet fich wie toll: Trommeln werden rafd gerühret, Und die Sprigen aufgeführet; Und es bonnerten bie Bruden: Alles trug auf Urm und Ruden Maffer, Lofchgerath herbei. Man bekampft bas Glement, Und die Brunft hat schnell ein End'. Lang ichon mar ber Larm vorbei, Alls gelehnet an die Wand Alles vor bem Saus noch ftanb. Beiblich murbe nun gestritten,

Ber bom Fener mehr gelitten, Was der Grund der Brunft gewesen? "Ja," fprach hans zu Rachbars Grete, Co gefchieht's, wenn man mit Befen Dicht den Rauchfang fleißig fehrt, Und bes Reuers Musbruch wehrt." "Ja," fprach zu ihm Nachbard Grete, "Dieg allein ift nicht genug, Wenn man auf die Kenerstatte Nicht zugleich auch Dbacht trug." Jorge brumt: ,, Auch muß man machen, Reu'rgefährliches Gerathe, holz und Rohlen - folche Sachen, Stets mit großer Sorgfalt mahren; Dieg behåtet vor Gefahren." Als sie nun so manche Stunde Plaudernd gutlich fich gethan, Ram ein alter Mann beran; Diefer fprach mit breiftem Munde: "Ihr fteht hier, und schwätzt euch beifer, Jeber bunkt fich kluger, weifer; Bahrend es, bei meiner Ehre Zwanzigmal gescheiber mare, Jeder gienge in fein Saus,

Suchte Ruch' und Rammer aus, Db der Rauchfang wohl bestellt. Und nichts in der Ruche fehlt. Kenerloschen ift zwar Pflicht, Ift ein edler, guter Brauch, Aber ift es Pflicht nicht auch. Dag man felbst auf Keu'r und Licht Acht im eig'nen Sause gebe, Dag fich bort fein Brand erhebe, Der verwuftend um fich greift, Wahrend man jum Nachbars Saus, Schlägt die Rlamme icon heraus, Mit bem Renereimer lauft? Unferm Bolf gefiel ber Rath:" Alles lief jest in die Saufer, Und da fand man in ber That Schwefel, Bunder, durre Reifer Mabe an bas Keu'r gelegt, Selbft ben Schornftein jum Berdruß Dick bebeckt mit Schlott und Ruf: Lange ward er nicht gefegt. QBer fann alle Dinge nennen, Die man Reurs gefahrlich fand! Jeder mußte nun befennen,

Seltsam sen es, daß der Plunder Richt schon lange abgebrannt; Jeder pries es als ein Bunder, Daß sein eignes Haus noch stand.

#### Die beiben Schiffe.

Es segelte ein großes Schiff Mit einem kleinen einst nach Indien; Und da ein günst'ger Wind mit raschen Weh'n In ihre bunten Segel pfiff, So stand es gar nicht lange an, Daß sie vor sich das Ziel der Reise sah'n. Ein Hafen war's, allein wer hatte es gebacht?

Er war so enge, seicht und klein, Daß er nur nahm das kleine Schifflein ein, Das Große mußte auf der Hohe bleiben, Wo es in einer schreckensvollen Nacht Die Winde rettungsloß auf Klippen treiben; Das kleine Schiff entgeht des Sturmes wilder Macht.

#### Der Unter und ber Safen.

Ich bin's, auf dem allein bas Seil bes Schiffes ruht: So fprach ber Unter einft voll Uebermuth Bum Safen; wenn ber Sturm auch noch fo grimmig tobt, Go bin id's, ber ben Schiffer nicht verläßt, Ich weiche nicht bem Sturm, und halte feft. -Es flingt nicht fein, wenn man fich felber lobt. Sprach jest ber Safen; auch bift bu gleich groß und schwer, So fannft bu boch, wenn heft'ge Winde weben, Mit eig'nen Rraften bem emporten Meer Nicht lange muthig widerstehen; Du faunft nur bann bem Schiffe ichirmenb nügen, Wenn meine Damme bich, und auch bas Schiff beschützen. Das Rriegefdiff und bas Jagbichiff.

Die fannft du - fprach zu einer Kriege= fregatte Gin Jagbichiff einft; wie kannft bu es boch magen, Mit mir am Rang bich zu vergleichen? Mit mir, die ich schon oft die Ehre hatte, Beziert, gleich einem Gotterfige Des Fürsten Durchlaucht felbst gu tragen, Bu führen ficher ihn an's Land, Indeffen du ju beiner Laft Matrofen und Goldaten haft. Rühlft du nicht beinen niedern Stand, Und willft freiwillig mir im Range weichen? En, fagte die Fregatt'; ich dachte gar, Du trägst bes Fürsten Durchlaucht gwar, Ich aber bin es, die mit meinem Pulverblike

Den Fürften und fein Reich befchute.

Die geraben und bie frummen Mefte.

Es hatt' ein Erlenbaum fehr viele Aeste; Sie waren alle stark und feste; Doch waren sie verschieden an Gestalt; Die einen kerzeng'rad, wie nach der Schnur gezogen;

Die andern zwergenhaft, und frumm und schief gebogen.

Da kam ein munterer Geselle burch ben Walb,

Der in die Fremde reisen wollte, Und einen Reisestab sich aus dem Forste hohlte.

Er schnitt sich einen Wanderstab Aus den geraden Aesten ab; Ein solcher nur schien ihm bequem zum Gehen;

Die krummen Aeste, die seit vielen Jahren Von den geraden Uebermuth erfahren, Sie priesen glucklich sich, denn alle blieben stehen. Der Rrautermein und ber Burgunber.

Die? fprach zum Rrauterwein ber feurige Burgunder,

Ift es nicht fed - mußt bu es nicht be-

Wenn du es wagft, bich einen Wein zu nennen,

Mls warest du die edle Frucht der Reben? Wer, als der Pobel, trinkt solch einen bit= tern Plunder?

D, sprach ber Kräuterwein, bor' auf, bich zu erheben;

Du schmeichelft zwar des Schwelgers Gaum und Mund,

Ich aber schmede berb, doch mein Saft ift gefund.

So Mancher, ber burch bich ben Magen sich verdorben,

Den bu gemacht haft fiech und frank, hat nur burch meinen bittern Trank Gesundheit wieder sich erworben.

Der Großvaterftuhl und ber modifche Seffel.

Ginft ftarb ein guter alter Großpapa, Der Erbe, der fich Herr von deffen Gutern fab,

Ließ — es geschah aus Danfbarkeit — Des Greisen Lehnstuhl im geschmuckten Zim= ... mer stehen;

3war riefen alle, die bas feltne Mobel fe=

Ihm zu, er sen nicht recht gescheidt, Daß er den alten Block zu schönen Mobeln stelle,

Und in ber Rumpelkammer nicht Bu altem Holzwerk ihn gefelle. Der Erbe schwieg, und blieb getren des Dankes Vflicht.

Einst war Gesellschaft in des Erben Zimmer; Gespottet wurde und gelacht, wie immer, Des Lehnstuhls wegen, der bescheiden an der Mand

Juft neben einem Modeseffel ftand, Mit garter Lehn' und bannen, garten Fugen; Belegt mit seidenweichen Kiffen. Wie schwer und plump erschien, mit ihm verglichen,

Der alte Stuhl als wie ein Elephant. Der Erbe saß auf ihm troß der Gesellschaft Necken.

Judeß ein junger herr, ein Zweiter Amadis, Sich auf dem garten Stuhl mit Poltern nies berließ.

Da brach zu seinem nicht geringen Schrecken Der Sessel, und die zarten Füßchen wichen, So, daß wie durch des Zaubers Schlag Mein Herrchen auf dem Boden lag. Der Erbe lächelt: Sehen Sie, sprach er, Daß zierdelose Festigkeit Zu schätzen sey unendlich mehr, Als elegante Niedlichkeit. Ihr Sessel konnte Sie vor Fallen nicht bes

Ich aber bleibe fest im plumpen Stuhle sigen.

# Das Fifchernes.

Ein junger Fischer hatt' ein feines, gartes not,

Das er bann über seine Schulter hieng, Wenn er in nahen Strom zu fischen gieng; Wergeblich niemals, weil er stets Viel Krebse und viel Fische sieng. Einst stieg er früh schon in den Fischerkahn, Als noch im nahen Wald die Lerchen sangen. Er hatte schon der Fische viel gefangen; Sein Tagwerk schien für heut bereits gethan. Da merkt er etwas, das sich im Gewässer rührt.

Es schien ein großes, großes Thier zu seyn; Es brausten ungestümm die Wellen, Als wollten sie den kleinen Kahn zerschellen. Der Fischer, der des Thieres Nahe spürt, Fährt mit dem Netz rasch in den Strom hinein;

Allein indem er schon im Geift den fetten Biffen

Zum Theile theu'r verkauft, zum Theile felbst verzehrt,

Fühlt er mit einem Schlag fein ganzes Det zerriffen.

Es hebt ein großer Wels den Ropf empor, Der hohnend zu ihm sprach: Du junger Thor,

Bist du nicht des Berlachens werth, Daß du, weil dir bis jest gelang Der Krebsen und Forellen Fang, Nun wähnst, mit deinem Spinngewebe Uns große Welse zu berücken? Berlangst du, daß ich ab dir eine Beute gebe,

Mein Freund, fo mußt bu ftarfre Nete ftriden.

#### Das Paus ohne Treppe.

Ein reicher Pachter bante fich ein Saus; (Durch welche Wege und auf welche Art, So großen Mammon fich erworben unfer Selb,

Das will ich hier nicht prufen noch entscheis . ben:

v. Bornbl's gabeln 46. Bbchen.

Genug, er hatte vieles Gelb) Es mußte felbst ein Feind es ihm zum Lobe fagen,

Daß er die Kosten nicht gespart. Darum ward auch der Bau geführt mit Lust und Kreuden,

Und schon nach zweimal dreißig Tagen — Nicht glauben konnte es, wer es nicht selber fab, —

Stand fertig unfer Lusthaus da. Man konnte sich nicht fatt an dem Gebäude sehen;

Stets fand man bort gedrängte Schaaren fteben,

Die voll Verwunderung hin auf das Runst= ftud wiesen,

Und bessen Eigner glücklich priesen.
Der reiche Mann beschloß, sein Haus
Durch einen großen, fetten Schmaus
Zum Wonnetempel einzuweihen;
Geladen ward in aller Hast
So mancher angeseh'ne Gast,
Um mit den Herrn sich zu erfreuen;
Er führt die Kommenden beim Lampenschein

Selbst in das Feenschloß hinein; Allein — man denke sich des Eigenthamers Schrecken,

Der Gafte leisen Spott, vertrauter Freunde Necken,

Als man zum obern Stock an feiner Mau'r und Band

Auch die geringste Spur von einer Treppe fand. Man hatte viel geplant, gezirkelt und ge= messen,

Zierrathen ohne Ende angebracht; Bequemlichkeit und Pomp allseitig ausge= bacht,

Und nur — die Treppe hatte man vergeffen; Nun mußte man — verdrüßlich war's zu schauen,

An das fo schone Saus ein schmales Trepp= lein bauen.

## Die Uhr.

Ein großer Kunftler, Meifter in dem Fach, (Bas er erdacht, macht ihm fein And'rer nach)

Berfertigte einst eine seltne Uhr: Bu seinem Ruhm, nicht auf den Kauf. So etwas ward' noch nie erfunden. Sie zeigte nicht allein der Sonn und Sterne Lauf,

Die Monden, Tage, Stunden nur, Und jeden kleinsten Theil der Zeit Mit deutlicher Genauigkeit: Sie hatte auch ein sehr harmonisch Gloken=

Sie hatte auch ein fehr harmonifch Giotens

Dieß gieng naturlich ab nicht ohne Neid. Als unfer Künftler einst verreist, War eine Stümperschaar so dreist, Zerlegte Stück für Stück die Uhr, Zu folgen der Ersindung Spur, Allein obgleich sie sich die größte Mühe gaben,

So wollt' es ihnen bennoch nicht gelingen. Sieh, da kam unverseh'ner Dingen Der Meister heim; was, ihr verwegnen Knaben, Schrie er im Zorn, habt ihr mit meiner Uhr gemacht? Berleget habt ihr sie in ihre kleinsten Glieder, Daß ihr nicht fähig send, sie zu vereinen wieder, hat euer Leichtsinn nicht bedacht. Es braucht nur eine Kinderkraft, Um zu zertrennen, was ein Meister schafft, Doch um es wieder schicklich zu vereinen, Muß man selbst Meister seyn, und nicht blos Meister scheinen.

#### Der Müller.

Müller Jakob war bekanne
In der Stadt wie auf dem Land;
Alt und wunderlich und reich
Trieb er manche Possen euch,
Die man dfter laut belachte,
Doch wer nichts daraus sich machte,
War der Müller; — jederzeit
Liebt' er aber Redlichkeit.
Einst im Winter fror wie Stein
Seiner Mühle Wasser ein.
Jakob will nicht müßig bleiben;
Darum ließ die Mühle er

Run von einem Gfel treiben; Aber ichon am britten Tag War's (die Arbeit war zu schwer) Daß fein Efel ihm erlag. Doch selbst dieser Unglucksschlag Ronnte nicht ben Muller beugen; Seine Muhle barf nicht ichweigen. Er verlegt fie auf ben Sugel; Und zwei große Windesflügel Zwingen nun den Dft, Gud, Mord, Daß bas Wert fie treiben fort. Unfer Muller ichien am Biele; Tag und Nacht larmt feine Muble, Aber endlich wird es schwile; Und die Muhle ffehet ftille. Scherz und Spott wird nicht gespart, Safob brummet in ben Bart: Alles menschliche Bemuhen Rann bem Schicksal nicht entfliehen. Dulden muß man jede Plage, Bis an ihm belieb'gen Tage -Sen es auch in fpater Beit, Und bas Glud bavon befreit.

# Der zierliche Bogelfäfig.

Sanschen gieng auf Wogelfang Mus oft ganze Tage lang; Stellte funftlich Det und Schling', Bis es ihm am Ende gludte, Dag er eine Rachtigall, Die durch ihrer Lieder Schall Mles ring's herum entzudte, Mit bem Bogelgarn berudte, Und bas arme Thierchen fieng. Sanschen ftarb vor Freude faft, Und er fperrt ben theuren Gaft Schnell in einen Bogelbauer, Schon gemacht und auf, die Dauer; Ausgeziert wie ein Pallaft, Der von Gold und Silber, ftrahlt, Grun und roth und gelb bemahlt; Rutter gab er ihr die Rulle; Doch die Nachtigall blieb stille; hieng die Flügel voller Trauer, Seufate lant, und flagte bitter. Oft fließ fie bor Raferei

Un bes Rafig's goldnem Gitter Sich bas Ropfchen fast entzwei. Sanschen fprach im Born zu ihr: Sage mir, was an dich ficht? Nachtigallchen; bift du nicht Recht ein undankbares Thier? Sab' bir ba ein Saus gebaut, Das man mit Erstaunen ichaut; So wohnt felten nur ein Ronig; Lag bir's nicht am Futter fehlen, Lag' dich ganze Tage ruh'n, Ohne jemals bich zu qualen, Die's oft and're Knaben thun; Dennoch ift ber Dienst zu wenig; Dennoch - bennoch trau'rst bu immer; Sangft die Flugel, fingeft nimmer; Bist bu, Mannchen, sage mir Nicht ein undankbares Thier? Nachtigall jum Anaben fpricht: Liebes Banschen, gurne nicht, Aller Prunt und aller Schimmer, Rutter, reichlich vorgesett, Deine Schmeichelei erfett Mir die goldne Freiheit nimmer,

Die im bunkeln Waldes Schoos Froh und forglos ich genog. Lieber Rnabe, willst du wieder Hören meine schonen Lieder, Gib mir mein verlornes Gluck, Gib die Freiheit mir zurück.

# Der neugefaßte Schmud.

Die einz'ge Erbin einer reicken Grosmama Fand unter ihrer Schätze Last
Auch einen Schmuck, antik gefaßt,
So wie man ihn zur Zeit des Schwedenkriez
ges trug,
Doch dessen Werth ein Kenner, der ihn sah,
An auf viel tausend Thaler schlug.
Die Erbin, selber reich, will diesen Schmuck
nicht lassen;
Allein, so wie er war, kann sie ihn doch
nicht tragen,
Weil sonst, wie auf ein Alterthum aus
Noahs Tagen
Die ganze Stadt mit Fingern auf sie wieß.

Doch sie besann sich schnell, und ließ Durch einen kunfterfahrnen Juwelier Den alten Schmuck nach neuster Mode fassen.

Mun trug sie ihn als größte Ziet, Und brüstere damit sich wie ein Pfau. Allein der Juwelier ward ihr zu schlau; Er nahm manch falschen Sdelstein, Und faßt ihn nach der Mode ein; Und diesen falschen Schmuck bracht' er der Dam',

Indessen er fur sich die achten Steine nahm. Sie merkt nicht ben Betrug, bis einst nach manchem Jahr

Ein Better, ber hierin ein großer Renner war,

Sie über diese List belehrt, Und sonnenklar ihr zeigt, es sen Die Fassung zwar sehr elegant und neu, Allein zu trau'n sen nicht dem Scheine; Es senen lauter falsche Steine, Und dieser ganze Schmuck nicht hundert Thas ler werth.

So werden auch wir Menschen oft betrogen,

Wenn wir, vom Reig der Neuheit angezo=

Der Bater Tugenden, die fromme Redlich-

Bertauschen um ben Geift der Zeit.

### Die feibenen Segel.

Es lebte einst im heißen Mohrenland Ein reicher Pring; nah' an des Meeres Strand

Lag schimmernd, prachtvoll, reigend, groß Auf einer Soh' die Burg, gleich einem Zau= berschloß;

Und ein Kanal, ber in das Meer sich mundet,

Zog von bem Schloß sich durch das breite Ehal

In hoher Palmen königlichem Schatten. Rein Wunder, daß der Pring, der statt der Uhnen Thaten

Nur Muffigang und trage Rube liebt, Sich einzig bem Genuß ergiebt,

Die Zeit, die schnell ben guten Fürsten schwindet,

Sehr lange und sehr lastig findet; Es zogen schwer wie Blei bahin bes Tages Stunden.

3war futterte er Schmeichler viel, Wo werden die an Sofen nicht gefunden! Es sorgte stets sein Koch für delikates Mahl;

Die Musik rauschet durch den goldnen Saal; In Schlummer wieg't ihr susses Saitenspiel. Selbst der Kanal schien recht bequem zu liegen;

hier konnte unfer held felbst ohne blur'gen Siegen

Sich bruften als ein Abmiral;

Der sichern Schiffahrt droht kein falscher Felsenriff

hier pflegte unfer Pring mit seinem kleinen Schiff

Oft ganze Tage hin und her zu fahren, Und wenn er Fische fieng in großen Schaaren,

So fei'rten er und feine Gafte

Den wichtigen Triumph mit einem Siegesfeste. Dies Schiff — bes Prinzen größte Freude, War auch, wie man's zuvor entraut, Sehr zierlich und sehr schon gebaut; Die zarten Ruder Elfenbein; Die Masten Ebenholz, die beiden Segel Seide.

So schwebte es in Morgens Rosenschein Sanft auf der blanen Wasserbahn, Indessen sich ein Fischerkahn, Der schüchtern aus dem hohen Schisse ragte, Kaum in des Schisses Nähe wagte. Einst suhren beide im Kanal, Und waren nah' dem Dzean, Als ein Orkan mit einemmal So heftig in die Segel pfiss, Daß unsers Fürsten prächtig Schiss, So wie der kleine Kahn, troß allem Widersstand

Pfeilschnell sich auf der offnen See befand. Wie sturmte Boreas los auf den Fleck von Seide.

Ein Stoß zerfette ihn gleich einem alten Rleide,

v. Morndl's Fabeln 18 Bbden.

Bayerische Staatsbibliothek München

Blacked by Google

Indeß zugleich mit fürchterlichem Krachen Die elfenbeinen' Ruder brachen. Verlohren war das Schiff; der schwache Kiel zerschlagen;

Es konnte unser Pring vom größten Glude fagen,

Daß er im kleinen Fischerkahn, Den er in Balde zu verbrennen bachte, Moch einen sichern Platz gewann, Der ihn dann auch, eh Fluthen ihn bedecken, Nach überstandnen größten Schrecken Un's sichre Land zu seinem Hofstaat brachte.

#### Der Roman.

Ein Bater, bessen Sohn den Musen sich geweiht, Rauft, da er keine Kosten scheut;

Dem Sohne einen Saal voll auserlesner Bucher;

Ich binge, sprach er zu dem Sohn, Mir aus dafür als einzigen Lohn, Daß du in dieser Bande Zahl Rein Buch mir aufnimmft, bas vom Satan eingegeben,

Und von ihm honorirt bereinst mit ew'ger Qual,

Gin hung'riger Sfribent, ben Neulingen zum Fall,

Den Frommen gum Verdruß, ber Preffe uber= geben;

Heiß' es nun Schauspiel, Almanach, Ro-

Es wächst des Unfrauts jede Meffe mehr, Und untergrabt das fromme Leben.

Der Sohn — ihn wandelt zwar ein leises Lächeln an —

Ob seines alten Vaters Wehe — Giebt ihm darauf sein Ehrenwort; Allein kaum war der Vater fort, Da zog der junge Herr ein Bandchen schnell hervor;

Ein schlüpfriger Roman, worin ein fiecher Thor,

Aus Fiebertraumen ber verschwel'gten Jus gendfraft

Ein ekelhaft Gericht geschafft,

Um Ropf, Geschmack und Herz ber Jugend zu verderben,

Und durch ein Krümmchen matten Wig Sich einen angeseh'nem Sitz Wo nicht am Pindus, doch im Orkus zu erwerben.

Dieß Buchlein ward fehr schlau in Korduan gebunden;

Man hatte es der Kosten werth gefunden; Von außen war es schwarz gleich einem Trauertuch;

Der Schnitt von Gold, wie bei dem besten Buch;

So ward es einer Bibel angetraut, Die ob der Nachbarin sich gar nicht sehr erbaut.

Es fam nach einer kleinen Reise

Der Bater ju bem Sohn gurid,

Und mufterte mißtrauisch nach ber Beise

Der Ulten gleich ben gangen Bucherfaal.

Da fieht er auf einmal

An Mutter Bibel Seit' ein schwarzes Buch's lein stehen.

Ep, rief er aus, dieß Buch hab' ich noch nie gesehen. —

Es ist ein Andachtsbuch, das ich vor wenig Tagen

In einem Bücherladen fand: Man sieht es gleich aus Schnitt und Band. — Da thatest du, mein Sbhnchen, recht gescheidt.

Wir wollen es ein wenig überschlagen; Vielleicht lof ich es ab mit Geld, Wenn's mir so sehr, wie dir gefällt. Hier griff er nach dem Augenglas; Und unser Herrchen wird vor Schrecken blaß. Bereits das erste Aupferblatt Wird an dem Inhalt zum Verrath; Ha, rief der Vater aus, war's so gemeint, du Schmeichler?

Du und bein schwarzes Buch — ihr beide fend nur Heuchler.

Dich will ich beinen Uebermuth Durch strenge Aufsicht fühlen lassen; Doch dieser schändliche Roman, Den Belzebub in einer Schäferstund' ersann, Soll diesen schweren Frevel bußen. Mit diesem donnernden Sermon begann Das Buch er grimmig anzufassen. Da fprach bas Buch zu ihm: Bewahre bein Gewiffen!

hab' Ehrfurcht vor dem geistlichen Gewand; Du siehst es, ich bin fein gemeiner Band.

Du Seuchler, fpricht der Greis, nichts foll bein Kleid bir nugen;

Dein Inhalt ist nicht werth, ein solches - zu besitzen.

Ja, um bein schwarzes Rleid da mare wirklich Schade;

D'rum findet bieses nur, boch nicht bein In: halt Gnade.

Er zieht ihm aus das Rleid vom Ropf bis zu den Fußen,

Dann marb bas gange Bert gerriffen.

Der Sperling, und der Ranarienvogel.

Gin Sperling, der im Feld nicht mehr viel Futter fand, Flog durch das offne Fenster in den Saal, Wo in dem pracht'gem Käfig an der Wand So eben ein Kanarienvogel hieng, Und weidlich schmauste bei bem leckern Mahl. Ach, lieber Bruder Sperling, fieng Der Spatz zu flehen an, ich sterbe fast vor Noth;

Gib mir ein wenig doch von beinem Zuckerbrod;

Du hast ja bessen in der Fülle. — Mit dieser Bitte schweige stille, Pipt unser Männchen, was ich habe, Ist eine wohlverdiente Gabe, Von meinem Herrn, der sehr mich schätt, Weil ihn mein schönes Lied ergötzt, Und meine Stimme sanft und zart; Auch scheinst du von der guten Lebensart, Du grober Spatz, sehr wenig noch zu kenenen;

Sonst würdest du, bei meiner Seel', Das Städter = Zeremoniel Weit besser wissen und versteh'n, Und einen fremden Gast aus den Kanarien Nicht so vertraulich: Bruder Sperling, nennen.

Se! sagte unser Sperling argerlich; Sen immer folz auf beinen hohen Stand;

Und brufte bich bamit in einem fremben Land;

Bu hause bist du sicherlich Ein bloßer Sperling nur, wie ich.

Die Ranone und bie Pulvermine.

Du bist ein mordrisches Geschütz, Sprach eine Pulvermine zur Kanone; Es fährt aus beinem Rohr der Tod wie Blitz,

Und die Verwüstung zeichnet beine Spur. Run ist es zwar, ich sage selbst, nicht ohne, Daß ich — versteht sich, nur aus Pslicht Zuweilen hie und da an einen Schaden richt'.

Allein ich muthe einmal nur, Dann bin ich auch verschnt, boch bu, schlägst bu auch nieber,

Tobst immer auf das Neue wieder. Wie du so schonend bist, sprach hier im Spottertone

Bu unfrer Seuchlerin die eherne Ranone;

Saft mochten Jene, die nicht beffer bich er-

Mich einen Wolf, und bich ein Lammchen nennen.

Sa, wahr ist's, einmal tobst du nur, Doch wehe dem, der deine Tuck' erfuhr: Du grabst für Tausende auf einmal Todtens grufte,

Und fprengest ganze Stabte in die Lufte. Ich bin ein offner Feind; vor mir kann man sich schüken

Durch bicke Mauern, hohen Ball; Du legest heimlich eine Fall'. Man glaubt, auf Rasen sanft zu sitzen, Und labt sich an der Blumen Duft, Und fliegt dann schnell mit morderischem Knall

Berichmettert in die Luft.

Der Beigen und ber Dais.

Ein Weißenfeld stand einem Maisfeld nah'; Mit Hochmuth und Verachtung sah

Der Waigen auf das Maisfeld hin, So, daß es nicht undeutlich schien, Es gonne ihm mit Schwierigkeit Das Plätzchen da an seiner Seit'; Das Mehl, sprach es, das meine Aehren geben,

Ift fein und gart und weiß; D'rum pflegt man es jum Badwerk aufzus heben;

Doch deine Frucht taugt nur für plumpe Bauernmägen,

Die Stahl und Eisen selbst vertragen. Wahr ist es, sprach der Mais, Ich lief're nur für ärm're Leute Brod, Allein, oft steu'rt' ich einer Hungersnoth, Wenn beine-Frucht misrieth, wie nur zu oft geschehen.

Du foberft guten Grund und belifates Pfles gen,

Sparsamen Sonnenschein und nicht zu ftar= fen Regen.

So zartlich bin ich nicht. Ich komm' an jedem Ort

Mit gar geringer Pfleg' in jeder Witterung fort; Und pflege jedem Mangel stets zu wehren; Du aber bist sehr theu'r, und dich kann man entbehren.

## Die zwei Eräger.

Awei Brüber reisten über Land,
Und jeder trug auch einen Pack.
Doch sehr verschieden war die Last,
Der Eine schleppte Stein und Sand,
Daß er erlag der Bürde fast,
Voll Flaumen war des andern Sack.
Der Erstere zog schweigend fort;
Und man hielt für gering die Bürde,
Weil er, wär's auch mit einem Wort,
Sich ob der Last beklagen würde.
Der zweite stieß bei jedem Schritte
Aus jammernd einen Schmerzensschrei,
Ich kann nicht weiter; ach, ich bitte,
Eilt mir zur Hülfe doch herbei,
Damit man mich vom Tode rette.

Gleich lief man schaarenweise her, Saus, Werkstatt wird in Stich gelassen, Und Alles muht sich in die Wette, Die leichte Burde anzufassen. Erschöpfet stütt er sich auf seinen Wander- stab;

Man nimmt ihm schnell sein leichtes Cadchen ab;

Und führt ben schlauen Wanderer, Als kam' er hundert Meilen her, In eine gute Herberg ein, Und füttert ihn bis in die Nacht, Indeß er bei dem Glase Wein Der leichtberückten Thoren lacht.

### Das Nachtquartier.

Als über'n Onieper fühn die Abler Frankreichs flogen, Und Uebermuth und stolze Herrschbegier, Verbündet mit Zerstörung und dem Tode, Ihr schreckliches, bluttriefendes Panier Am starren Nordpol aufzupflanzen drohte, Da brachen diese ungestümmen Wogen An einem Felsen sich, er hieß: des Volkes Tren',

Und Gintracht, Fürstenlieb', und Manners fraft:

Aus des zerftorten Moskaus Afchenhugel Hob gleich dem Phonix fich empor mit raichem Flugel

Europens Freiheit, und die Tirannei Fand dort ihr Grab; und mit verstortem

Sah der Eroberer auf sein gesunk'nes Glud, Und seine sieggewohnten Heere zogen Mit Schmach bedeckt, aus Rufland sich zurud.

Ihr Ruckzug gieng burch eine Wustenei, In die der Krieg die Gegend umgeschafft, Und die der Winter jetzt noch zehnfach grauser machte.

Der Feind, ber jeden Schritt ber Fliehenden bewachte.

Gonnt Tag und Nacht nicht ihnen Ruhe mehr,

10

v. Wornbl's Fabeln 46 Bbchen.

Und gräßlich schwirrte bes Rosaken Schwert und Speer,

Der seiner Bruder Tod und Moskaus Flam= men rachte,

Den Franken in die Seite und im Nacken, Und Kalt' und Hunger rieben auf, Was noch nicht fiel vom Schwerte der Kofaken.

Co kam ermubet von bem taglichen Gefecht Das Frankenheer, nicht mehr im Sieges lauf,

In Preußen an, zog sich zur hauptstadt hin.

Ein Hauptmann kam tief in der Nacht Von der Armee spat an noch in Berlin. Erschöpft von Kälte, Mangel, Wunden, Krank, alt und matt, nothdurftig nur verbunden,

Ram er in's angewiesne Nachtquartier. Er zieht die Klingel, und schreit: "Aufgemacht!"

Ich bin ein Frankenoffizier, Den das Quartieramt hieher angewiesen hat.— "Ein Irrthum," rief man, "in der That, Weil diest Quartier bereits besetzt." Dem Krieger schwebt schon auf der Lipp'

ein kraft'ger Fluch;

Allein ber Born war hier nicht mehr am rechten Orte;

O'rum macht er lieber den Bersuch, Auf freundlich Bitten, gute Worte, Als auf das Droh'n und Poltern sich zu legen.

Er sprach: "Ich bin ein alter Degen, Berwundet, alt und matt und frank; Bergonnt nur diese Nacht mich hier zu pflegen;

Ich zoll' bafur euch meinen heißen Dank, Und lohnen wird es Gott mit feinem Cegen."

Bergebens; Alles ichweigt, und Niemand fommt entgegen,

Um ihm die Hausthur aufzuthun. "D Menschen, Menschen," ruft mit bittern Grimme

Der graue Krieger aus,
"Ist's möglich, daß so hart die Menschen handeln können!

D Moskau, nein nicht du, Berlin nur follte brennen,

Das solche Menschen hegt; Ich selber zündete getrost die Pfeife an, Wenn in die Asche sanke dieses Haus. — Jetzt sieht ein kleines Flammchen er im vierten Stocke,

Und hastig zieht er nun die Glocke, Die dahin führt; er hort, wie schnell sich's regt.

Das Fenfter offnet fich; "Wer ift's?" ruft eine Stimme.

Er giebt Bescheid; die Thur' wird aufge-

Man führt ihn in ein klein Gemach, QBo nur ein Lampchen brennt mit mattem Schimmer,

Und Armuth herrscht im ganzen Zimmer. Ein Tisch, ein Schrank, zwei Stühle und ein Lager —

Dieß war der ganze Hausrath, den er fand,

Und eine junge Frau lag schon im Bette. "Mein Kind," so sprach ber Mann zu ihr,

"Du wirst so menschlich senn, und heute bich bequemen,

Du weißt, wir haben weiter feine Bet-

Das unfrige bem Herrn hier abzutreten, Und hier auf jenem Stuhl ben Poften einzunehmen.

Es ift ein franker Frankenoffizier; Wir aber find zwar arm, jedoch, Gottlob, gesund."

Die Frau schlüpft aus bem Bett, und in ihr Regligée,

Der Mann faßt nun den Krieger bei ber Sand,

Und fpricht: "herr Offizier, nur Dach und Kach,

Und eine schlechte Auhestätte, Und eine Suppe dunn und mager, Vermag ich Ihnen anzutragen; Ich bin ein armer Musikus, Kaum noch im Stand, mich durch die Welt zu schlagen.

Ich biente gern mit Wein und mit Kaffee; Sie find vielleicht gewohnt an den Genuß,

Doch kann ich biefen Munfch, Gott weiß es, nicht erfüllen; D'rum nehmen Sie vorlieb mit meinem gus ten Willen." Der Sauptmann war gerührt; fein Mug, bas trocken blieb. Benn fonft in ichweren Rampfestagen, Berftummelt durch Rartatichenschuß und Sieb Die Kameraden winselnd auf dem Boben lagen, Bieht heiß zusamm sich; zu der Menschheit Chre Entfällt ben grauen Wimpern eine Bahre, Und in bes ebeln Paares Armen Ruft aus er: "Ja es giebt noch Menschen, noch Erbarmen;" Und er nimmt an mit Danfbarfeit, Was ihm liebvolle Armuth beut. Doch bald burchfahrt ein Schau'r gang bie erstarrten Glieber, 3wei Bunden brechen auf; man bettet fauft ibn nieber; Man fühlt den Schmerz durch milde Ueberschläge.

Und Mann und Weib wetteifern in der Pflege.

Des Kriegers graues Haupt ruht fanft an ihrer Bruft.

Ein Fieber ruttelt ihn; er phantasirt; Sobald er wieder seiner sich bewußt, Faßt er des Mannes Hand, und spricht: Mein guter Wirth,

Ich fuhl' es, daß mein Ende naht. Ich bebe nicht; ich bin ein Mann und ein Soldat.

D, durft' ich boch des Waterland's Tros phaen

Micht schnode in den Staub gestürzet sehen! D, war' ich boch, den Degen in der Hand Gesunken, eh der Sieg von uns sich hat gewand't!

Genug! Ich bin nur froh, daß ich euch, edler Mann,

Für eure Tugend, eh' ich fterbe, lohnen kann. Ich bin verwundet, krank, vor bieses Saus gekommen;

Man hat trog meiner Bitte mich nicht auf-

Ihr habt's gethan! Ihr gabt mir Labung, Ruhestätte,

D'rum will ich, eh ich an ben letten Marsch nun trete,

Euch meine Dankbarkeit bezeigen.

Ich hab' nicht Weib und Rind, "fahrt er nach furzen Schweigen

Jetzt wieder fort;" und meine Sippschaft ist fehr reich.

D'rum schenk' ich, was ich hab', ihr guten Leute, Euch.

Drei tausend Thaler find's in Gold; Nehmt's ohne Zaudern an; Es ift fein Sunbengelb;

Auf bem des Armen Fluch, der Wittwe gahre ruht;

Es ift ein wohlerworb'nes Gut,

Da's dem nicht [Unheil bringt, der es be-

Es ist mein wohlverdient und gut gesparter Sold. —

Dehmt's an; Ihr feht, mir kann es nichts mehr nugen;

D'rum follt ihr, ebeln Geelen, es befigen.

Ich weiß, ihr werdet oft des alten Rrieger's benfen . Und mitleidsvoll ihm eine Zahre schenken. In Thranen schwamm das Paar, und wollte erst sich schamen. Fur Menschenpflicht bies Geld als einen Lohn ju nehmen: Doch er brang's ihnen auf mit edeln Unge= ftumm. — Sett ward er matt; die Pulse bebten ihm; Er hob das Mug, umhullt vom Todesflor, Noch einmal zu der fanften Frau empor; Umarmt vom edeln Paar ift er gang fanft verschieden; Aus blaffen Bugen glangt bes ebeln Gergens Krieden.

Der Martertod bes heil. Laurentius.

(Rach einer hymne bes Prubentius.)

Ihr Kampfer, rustet euch, und wacht! Schon lobert hoch empor des Kaisers Wuth. Vertilgen will er jetzt sogar der Christen Namen;

Bernichten er auf ewig ihren Saamen. Es farbet, von der Holle jubelnd ange-

Sein Grimm bas ftolze Rom mit Chriften-

Er taucht darein mit Satansluft die Sande, Und ruftet, seiner Bater werth,

Die Christen zu verderben, Feu'r und Schwert,

Der wilden henker Schaar, und alle Elemente.

Armseliger Despot, der Holle feiler Knecht! Umsonst bekämpfest du dies heilige Geschlecht:

Das kurze Leben kannst du ihnen rauben, Doch wird der Mart'rer Blut ein Saamen ihrem Glauben.

Das Rad zerreißt die blutbesprizten Glieder, Doch glanzt auf sie bes himmels Palmenieder.

Die Kirche, die in einfach großer Pracht Gebaut vom Meister, auf dem Felsen ruht, Erschüttert nicht der Sturm der wilden Fluth; Sie fturget kein Tyrann, felbst nicht ber Solle Macht.

Den frommen Anftus schutzt nicht seine Beis ligkeit,

Nicht seine Burde, nicht sein graues haar. Ihn sucht mit Mordbegier ber Schergen wils be Schaar.

Er beut sich ihnen dar mit sanfter Seiterkeit Co führen sie ihn fort mit lautem Sohn: Es sieht's Laurentius der Diakon.

"Bohin, mein Bater?" ruft er im Gefühl ber Schmerzen;

"Mohin, mein Nater, ohne deinen Sohn? Der Lehrer ohne Schüler — ach, wohin? Zum Opfer? Denke, daß dein Diakon ich bin;

Mir ziemt's, ben Priester zu begleiten. Gilft du zum Kampf, so laß' mich mit dir streiten.

Du lehrtest mich mit Gottes Waffen friegen; So laß mich nun zuerst vor beinen Augen siegen,

Erkampfen mir die nie verwelfte Rrone, Dann folge bu jum Siege und jum Lohne." "Mein Sohn," sprach jett ber Greis mit milbem Blid,

Und feine Sand ichob fauft ben Diakon gu= rud;

"Mein lieber Sohn, verweil' noch eine kurze Zeit:

Drei Tage harre noch — brei Tage nur, Dann wird auch bir ein Streit, ein furch= terlicher Streit;

Bei seinem Anblick bebt selbst die Natur; Doch ihn versußet dir bein glübend Sehnen, Des Kampfes schones Ziel, nach himmels= seligkeit.

D'rum lebe mohl, mein Sohn, und trocene beine Thranen,

Und fen mit biefem Ruß jum Martertod ge-

Dieß war des frommen Bischofs lettes Wort;

Es riffen ihn mit ungestümmen Wüthen Die henker zu dem Richtplatz fort; Es floß sein Blut; er hatte ausgelitten. — Voll Durst nach Geld und Gut, långst reif zum Hollenpfuhle, Saß fühllos der Barbar auf feinem Richters ftuble:

Bur Menschengeißel einst gebohren, Und zum Verfolger frommer Christenheit Von seinem Kaiser würdig auserkohren; Der blutbegier'ge Arm blutdürstiger Gesetze. Der Wüthrich wünschet sich der Kirche Schätze,

Die, wie er wähnt, die Priester schlau verstecken.

Die Habsucht gonnt ihm keinen Frieden; Es wird, den Kirchenreichthum zu entdecken, Auf des Tyrannen rasches Machtgeboth Laurentius zu ihm beschieden, Und bald geschmeichelt, bald bedroht, Den Kirchenschaß ihm auzuzeigen. "Mein lieber Diakon," spricht er, "wollt nicht verschweigen,

Wo eure Kirchenschätze sind; D'rum kommt, und zeigt sie uns geschwind! Was werden ench die todten Massen nutzen? Uns aber frommt's, sie zu besitzen. Mit diesem Silber und mit diesem Gold Bezahlt der Kaiser seiner Heere Sold; v. Wörndl's Fabein 18 886cen. Und," setzt er hier mit bitterm Spotte bei, "Du weißt ja doch als Diakon und Christ, Was eures Sektenstifters Lehre ist: Dem Raiser gebet, was des Raisers ist. So bleibt denn eures Meisters Lehre treu; Ihr seht auf euerm Geld des Kaisers Vild=niß prangen:

Es ist daher des Kaisers Geld;
Denn euer Christus hat, so viel bekannt,
Mit Münzeprägen niemals sich befangen;
Auch schrie er's ja durch's ganze Judenland,
Sein Reich sen nicht von dieser Welt;
Die Reichen können schwerlich selig werden;
Man musse arm und niedrig senn auf Erden.
D'rum übergebt den Kirchenschatz mir gleich:
So will's der Kaiser; so besehl' ich's euch."
"D, mächtigster Präsekt," sprach jetzt nach
kurzem Schweigen

Mbg' ewig euer Reich und euer Raiser blus ben!

Ich bin fein Anecht; mir giemt's, ben Auftrag zu vollziehen. Was wollt' ich's langer euch verhehlen; Was ihr schon lang erforschet habt, Daß unfre Kirche reich und wohl begabt. Des Kaisers ist der Schatz, und ihr habt zu befehlen.

Nur eine Bitte muß ich wagen, Bergonnt nur eine Frist mir von drei Tagen, Dann kann ich Alles wohl in Ordnung stel= len,

Ihr send beim Uebernehmen nicht verhalten, Und konnt damit sogleich mit groß'rer Ordnung schalten."

Vor Freude glanzt bes Buthrichs Angesicht, Der die gebetne Frist sogleich verspricht Er überschaut im Geist mit frohlichem Ent= 3uden

Die schwere Last von Gold = und Silber= ftuden.

Auf seinem Richterftuhl, im Tempel, bei dem Mahl,

Schwebt vor dem Blicke ihm das schimmerns de Metall;

Sein Klang weckt ihn empor aus suffen Traumen.

11 \*

Erwünschter Augenblick, wie lange willft bu faumen?

Der lang ersehnte Tag bricht endlich an; Es bleibt der Diakon nicht langer aus. "Herr," spricht er; "folge mir!" Es eilt schon ber Tyrann

Un feiner Seite bin zum Gotteshaus, Mit ihm ein Schwarm von hung'rigen Quas ftoren;

Mit Sacken, tief und weit, und gierige Liks toren.

Es glich ber Bug mehr einem Siegespran-

Und Alles flog, die Schätze zu empfangen; Schon steh'n sie vor der Kirchenthur'. — Rollt noch kein Donner hin am wolkenlosen Aether?

Flammt rachend noch fein Blitz herab auf ben Berrather?

Doch, was ersieht mein Blick? Es liegen hier

Rings um der Kirche Heiligthum Die Bettler von ganz Rom, die Siechen all herum. Befaet ift ber Plat mit Staben, Lumpen,

Die Mutter schleppen sich mit Kindern auf dem Rucken.

Sier finkt der Lahme bin; dort fieht man Blinde fuhren;

Da liegt ein Lazarus, bedecket mit Geschwüs ren:

Die ganze Straße schien — so groß war ihre 3ahl —

Richt eine Strafe mehr, ein wandelnd Ho= spital.

Geschrei und Jammer tont auf allen Wegen Dem feierlichen Zug der Kommenden entz gegen.

Des Wuthrichs Angesicht zeigt zornvermisch. tes Staunen;

Er zieht zusamm' die finstern Augenbraunen; Laurenz versteht ihn gleich, und eilt, ihn zu belehren,

Und ihm dies Rathfel zu erklaren.

"Du meinst vielleicht," spricht er, "erhabe=
ner Prafekt,

Es habe bich bein Diener nur geneckt;

Fern fen's von mir, daß ich die Ehrfurcht fo verletze;

Denn was du hier erblickst, find wirklich - Rirchenschäße.

Sieh, diesen Armen all' in elender Gestalt Reicht unfre Kirche täglich Unterhalt; Sie sind es, unser Schmuck, und Schatz

Sie sind es, unser Schmuck, und Schatz, und schonfte Zierde;

Sie geben unfrer Kirche Glanz und Wurde. In diesem reichen Kleide, das ihr schaut, Gefällt dem Brautigam des himmels seine Braut.

Gold, Silber, glanzende Juwelen Raubt leicht ein Zufall, kann ein jeder Dieb uns stehlen;

Doch jedem Schicksal droht, und nimmer= mehr vergeht

Der Reichthum, ben ihr hier in diesen Ar= men feht.

Nun, machtigster Prafekt, willst du noch langer weilen,

Den heißen Durst nach Kirchengut zu stil:

Du pflegteft boch zuvor fo fehr zu eilen.

Willst du mit diesem Schatz nicht alle Cade fullen?

Mimm diese Armen bin, die Lahmen und die Blinden,

Und laß fie einen Plag beim Schatz bes Raifers finden.

Reich wird er, reich auch bu! Ihr konnt nun voll Entzuden

Gang Rom und ben Pallaft mit diesen Schasten gen schmuden;

Der Fund ist bein, und beines Raisers werth;

D'rum nimm, erhabner Mann, jegt bin, mas dir gehort!" -

Wer mahlt des Wuthrichs Grimm? beschreibt den Donnerruf?

So brullt ber Aetna nicht, fo fracht nicht ber Besuv.

Ein frampfhaft Buden fahrt burch alle feine . Glieder;

Es schießt, gleich einem Blig, fein feur'ger Blid barnieber.

Die blaue Lippe bebt; es flappern feine Bahne;

Den Boden stampft ber Fuß; so rafet bie Spane,

Wenn fie vom Berg in die erschrocknen Fluren fturmet,

Und blut'ge Saufen von zerriff'nen Leibern thurmet.

Der Landmann halt fich bebend in ber Sut= te ftill,

Und durch die dunkle Nacht schallt gräßlich ihr Gebrull.

Seht ihr voll Wuth des Richters Auge bli-

Den henferoknechten drohend winken. Sie fliegen schon herbei; zu rachen ihn bes reit.

Und reißen schnell herab dem Diakon bas Rleid.

Den Rost zu hohlen heißt sie der Prafekt; Es wird auf ihn der Mart'rer hingestreckt. Wie unter ihm erhist die gelben Kohlen glühen,

Und knisternd rothe Funken sprühen! Es bratet langsam nur den Leib des Feuers Hige; Die Glieder lecket nur von fern der Flammen Spige.

Ein schrecklicher Geruch die Beiden qualt; Die Christen labt ein sußer Duft. Sie sehen, doch nur fie allein, Berklart des Marter's Angesicht mit hellem

So glanzte Stephanus, als er, in goldner Luft

Schein.

Den himmel offen fah, gur Erde fant ents feelt.

Jegt bffnet er ben Mund gu heiligen Ge-

Die Seraphöfittige hinauf zum himmel weh-

Der Rirch' erfleht er Ruh' und Bachsthum und Vermehrung,

Und seinen Peinigern Berzeihung und Be-

Hier hatte unser Dulber ausgelitten, Die Marterpalme sich erstritten; Umringt von sel'ger Geister Jubelchor Schwebt er in ihrer Harfen Schall empor.

## Der breijährige Märterer.

Auf seinem Richterstuhl saß gurnend ber Tyranu,

Und vor ihm stand gefesselt St. Roman, Um zu bekennen seines Meisters Glauben. Die Peitschen, Haden, Storpionen, Schrauben,

Sah er bereit, in seinem Leib zu wathen. Des Wüthrichs dunkle Augen glühten; Die Henker trugen Folterbanke nach. Da sanften Sinnes St. Romanus sprach: "Was soll's mit diesen Martern? Ehren Will ich den Jupiter von Holz und Stein; Ihm Weihrauch streuen selbst auf den Alztaren,

Sobald das zarte Knäbelein, Das ihr dort auf der Mutter Armen seht, Auch nur mit einem einzigen Wort Vor dir, o Richter, eingesteht, Daß falsch der Christen Gott, wahr eure Götter sind."

Mit Freuden geht ben Bund ber Richter ein,

Ruft Kind und Mutter zu sich schmeichelnd; ,,Sag' doch, mein Kind," so spricht er streichelnd

Zum Knaben, der drei Jahre alt, Und reizend war, wie himmelsbothen find, "Daß falsch der Christen Gott, und unfre Gotter wahr."

"D nein," sprach furchtlos jest das Rind, "Wahr ift der Chriften Gott, und falfch find eure Gotter."—

Da zuckt es wie ein schwarzes Wetter An des Tyrannen Augenbraunen hin; Der Henker muß das Kind zum Martertod entkleiden;

Es will an feiner Qual der Graufame fich weiden.

Der Peiniger reißt es ber Mutter aus ben Sanden,

Und haut mit scharfer Ruth' auf feine garten Lenden,

Bon benen gleich herab bas Blut in Strd: men rann.

Rein Schmerzenslaut entweiht jedoch bes - Kindes Mund;

Es schwieg so still, als ob es schlief, Bis übermannt von Durft es leif' um Baffer rief.

Des Knabens Mutter hort's, und rief Zum Kinde hin, und sprach: "Mein Sohn, o hore mich!

Bei bieser Bruft, bie bich gesäugt, beschwor' ich bich,

Sen standhaft, klage nicht, benn bald ift bein ber Sieg."

Der Anabe litt und schwieg.

Da winkte endlich der Tyrann

Dem henker zu, des Kindes Qual zn en-

Er fprach: "Des großen Zeus Berachtern fen Berberben,

Und morgen foll Roman, und auch der Knabe fterben."

Der Martertag brach an, und St. Romanus fiel

Wom Henkerbeil; auf ihren Urmen trug Die Mutter hin zum freudenreichen Ziel Das Kind, das seine Urme um sie schlug, Und reicht's dem Henker frohlich dar. Der Knabe lachelt, und felbst ber Barbar Fühlt einen Augenblick gerührt sein hartes Herz;

Des Glaubens Rraft besiegt der Mutter Schmerz;

Noch einmal segnet sie voll Zartlichkeit bas

Und weiht's mit einem Ruß zum Martertobe ein. —

Hier fank bes Anaben Haupt; es gahrt bes Wolks Getummel;

Des Kindes reine Seele schwebt zum him= mel.

#### Die Affen.

Es hielt ein König im Aegyptenlande Sich einmal eine Affenbande; Und kleidete den haarbedeckten Leib Mit goldgesticktem, prachtigem Gewande, Als waren sie von hohem Rang, und

Dieß Wolfchen war fein liebster Zeitverreib v. Morndi's Nabeln 48 Boden. 12

Wenn sie vor ihm sich in ben Runften ubten, Im Woltigiren, Reiten, Tanze.

Einst spielten sie bei Silberlampen Glanze Auf einer Buhn', und machten trefflich ihre Sache,

Und Meister schienen sie in jedem Fache: Es saß bewund'rungsvoll und stumm Das ganze Auditorium;

Manch' Bauer hat die seltsamen Gestalten Im vollem Ernst fur Junker selbst gehalten. Doch plotisich kam ein Weib — wie theuer muß sie buffen

Die Unbehutsamkeit? mit einem Rorb voll Ruffen

Der Buhne nah; sobald, ale fie die Affen feben,

So lassen sie gleich Alles liegen, stehen, Und springen vom Theater; fallen euch Hin auf den Korb mit Russen, Raubern gleich;

Was auch ber herr Direktor larmt und rief; Umsonst; nichts half, und Alles lief Mit lautem Larm und gier'gen Blicken Trog ihrem goldgestickten Kleibe, Bunt durcheinander, voll vom Neide Riß man die Frucht sich aus dem Munde, Und balgt' und zerrte sich wie wilde Fleischerhunde. — Es läst sich die Natur nie ganzlich unter=

Es lagt fich die Natur nie ganglich unter-

### Die Löwin und ber guchs.

Als einst die Ldwin in den Wochen lag, Kam unter Andern auch der Fuchs herzu. En, sprach er, für ein Thier von deinem Schlag,

Die Balberkonigin, ist's gar nicht fein, So machtig und dabei nicht fruchtbarer but fenn.

Das dummste Schaf ist fruchtbarer, als du; Pfui, alle Jahr der Welt ein Junges nur zu geben! —

Ja, fprach hierauf die Lowin, aber einen Lowen!

# Das Biffer und bie Rulle.

#### Die Rulle.

Du ftolges Ding, so gib' mir doch die Ehre; Befenn', wie fehr ich nutge dir, Die ich so vielfach beinen Werth vermehre.

Das Biffer.

Dieß thust bu boch nur dann, Steh' ich voran, Du hinter mir.

### Die Schäfer und ber Wolf.

Der Wolf schlich einmal spahend über's Feld Da sah er, wie die Schafer in dem Zelt Wertraulich an dem Feu'r beisammen sassen, Und zu dem Abendbrod ein Lamm gebraten agen.

Vortrefflich schmedte ihnen diese Rost. Ha, sprach ber Wolf, ihr Schelme proft, Wie wurdet ihr nicht larmen um die Wette, Wenn ich es thate? —

### Die jungen Büchfe.

Sort, Kinder, sprach am fruhen Morgen Zu den zwei Jungen einst ein alter Fuchs. Ich muß jest über's Land, die Ruche zu besforgen,

Ju einem vollem Hühnerstalle, Der werth ist meines fleißigen Besuchs. Geht nur, bis ich mit Beute wohl beladen, Won meiner Reise kehr' nach Haus, Versteht mich wohl, in keinem Falle Aus unserm sichern Bau heraus; So unerfahren, wie ihr send, Wie leicht geriethet ihr in eine jener Schlingen,

Die Jäger fast auf allen Wegen, Und arme Thiere umzubringen, Und unsern Balg zu kriegen, legen. Folgt meinem Rath, und hütet euch vor Schaden.

Der Nater war noch nicht gar weit, Als schon den jungern Fuchs der Vorwiß stach, Die Gegend ringeumher ein wenig zu befe-

Worauf er zu dem Bruder traulich sprach. Hee? Unser Alter hat doch seltne Grillen! Wir haben doch so gut, wie er, den freien Willen.

Ich will ein wenig auf den Acker gehen; Da giebt es manchmal eine fette-Maus; Ein guter Bissen zu dem Abendschmaus! Es wird doch nicht in jedem Winkel Ein Jäger mit der Büchse stehen, Und Schlingen kann man ja vermeiden; Dafür läßt sich wohl Rath durch kluge Vorsssicht finden.

Umsonst bekämpft des Bruders Eigendünkel Der alt're Fuchs mit vielen weisen Gründen; Der Jüng're blieb auf seinem Sinn, Und war, da noch sein Bruder sprach, dahin, Und lief umher im Wald und Feld mit Freusben.

Mitleidig fah der Klügere ihm nach, Beklagend seinen Eigenfinn, als, ach! Ein Klaggeschrei, so jammernd und so bang Ihm herzzerreißend in die Ohren brang:

Sein Bruder schrie, ber in ber Schlinge war:

So eben schling ihn todt der Jäger wilde Schar.

Der arme Thor, sprach er, bift feinen ftol=

Mit einem bittern Tob und einem fruhen Grabe;

Ich kann ihn retten nicht; wie wohl hab'
ich gethan,
Daß ich befolgt bes Baters Lehre habe.

# Das Bild ber Sonne.

Der kleine Wilhelm stand an einer schönen Quelle,
Die sanft durch Blumenauen floß;
In ihrer Fluth, so silbern und so helle Schwamm auch der Sonne Vild, so herrlich und so groß,
In aller Majestät mit ihrem Strahlenkranz;
Die Wellen bebten sanft von ihrem Glanze.
Da nahm auf einmal unser kleine Mann Sein Haselstäbchen, und begann,

Um ein'ge Frbsche aufzuspüren, Das Wasser in dem Grunde aufzurühren. Da trübte schnell das klare Wasser sich, Und mischte sich mit Schlamm, und es entwich

Mun schnell der Sonne Strahlenbild, Das vorhin ihn mit Lust erfüllt. Umsonst beugt er sich zu der Quelle nieder; Zu seinem nicht geringen Schmerzen War weg das Vild, und kam nicht wies der. —

Die Gottheit spiegelt fich nur in dem reinen Bergen.

# Der gefangene Affe.

Auf Affen streifte einst ein Jäger Morgens Doch war umsonst sein Gang und seine Mube.

Vereint saß stets die ganze Affenbande, Und wehrte sich mit Prügeln, Steinen, Sande,

Daß ftets er vor der fampfbereiten Schaar,

War ihm fein Leben lieb, zu flieh'n gezwuns gen mar.

Sa, fprach er zornig, ihr vermunschten Affen;

Was mir Gewalt versagt, soll mir die Lift verschaffen.

Er gieng nun an ben Bach, ber zwischen Blumensaum

Sanft strömte, gar nicht weit vom Baum, In dessen breiten, kühlen Schatten Ihr Hauptquartier die Affen hatten. Er zog zuerst die Stiefel aus, Als ob er sich die Füße baden wollte, Und als er sich bemerkt sah, hohlte Er ein paar Stiefelchen aus seinem Sack beraus.

Roth, niedlich, und mit Bandern schon ge-

Doch innerlich mit Leim beschmiert. Dann zog der schlaue Jägersmann Die alten Stiefel wieder an; Und sieng zum Schein an fortzugehen; Die Stiefelchen ließ er jedoch am Bache stehen, Er hatte kaum gewand't den Ruden, Als schon ein Aeffchen mit vorwig'gen Bli=

Herab von jenem Baume hupfte, Und zur Bewund'rung der Kollegen, Recht dreift und munter, und verwegen, Schnell in die kleinen Stiefel schlupfte, Doch ach! das Füßchen blieb am zähen Leime hangen, Und unser Aeffchen — war gefangen!

### Der Löme und ber Safe.

In einem Stündchen froher kaune Geruht des Lowen Majestät
Mit einem Häschen, das am Zaune
Vor ihm ein Männchen macht, zu spassen.
Das Häschen, dreist durch solche Gnade,
untersteht
Sich's, den Monarchen kunn zu fragen:

Sich's, ben Monarchen kuhn zu fragen: If es wohl mahr, was Menschen von dir

Daß du, worüber billig ich erstaune, Der Thiere Fürst, verjagen dich sollst laffen Durch eines schlechten Sahn's Geschrei? Ich hielt es fur ein Mahrchen, meiner Q u! Es ist die reine Wahrheit, sprach der Lbwe;

Doch bin denn ich es ganz allein, Der folch' ein Beispiel seltner Furcht euch gebe?

Weißt du benn nicht, daß selbst der Ele-

Sobald er grunzen hört ein Schwein, Den Rucken hat zur Flucht gewandt? Ist Furchtsamkeit der großen Thiere Brauch, Spricht's Häschen, nun so weiß ich auch, Warum wir Hasen vor der Hunde Hausen, Die uns perfolgen, schnell entlausen.

### Die Mehren.

Der kleine Fritz befah an feines Baters -Hand,

Ein Kornfeld, das in schönster Reife stand. Da sah er manche Aehr', und ihr zur Seite ragte Manch gruner Salm empor; und unfer Fritzchen fragte

Den Vater: Warum rottest du benn nicht Die schlechten Salme aus, die sich zur Erde fenken?

Die werden dir wohl wenig Korner schenken, Wogegen jene, die so stolz empor sich heben,

Dir ohne Zweifel eine reiche Ernte geben. Unwissenheit ist es, die aus dir spricht, Erwiederte der Bater. Wisse, schwer Ift vom Getreide die gesenkte Nehr', Und jener Halm, der sich so stolz erhebt, ist — leer!

### Die Grille und bie Rachtigall.

Als einst im Hain die sanfte Nachtigall Mit ihrer Kehle Zauberschall Die ganze Gegend ringsumher entzuckte, Die unfrer Kunstlerin in ehrfurchtsvoller Stille

Demuthig bulbigte, ba rudte

Aus ihrem Loch heraus auch eine Grille, Und sprach zur Nachtigall: Dein Lied klingt zwar erträglich;

Doch singst bu nicht allein, denn ich auch bin,

Glaub' mir es auf mein Wort, Tonfunfts

Und produziere mich im Sommer täglich. Es will nun zwar das eigne Rühmen Bescheidnen Künstlern nicht geziemen, Doch giebt's viel Leute, die mit Wohlges fallen

Mich horen dort, wo meine Lieder schale

Furwahr, das wußt' ich nicht, sprach Phi=

Ein wenig heiser zwar scheint beine Rehle. Doch, wenn ich fragen darf, wer waren benn die Leute,

Die bein Gefang ergogt? - Die Bauern find's, bie heute

Auf jener nahen Wiesen mahen. — Das geb' ich zu, well sie bie Musik nicht verstehen.

v. Mornbl's Fabeln 48 Bboen.

Mir horchten hirten zu auf jenem grunen Wasen, Die selber Kunstler find, und auf ber Flote blasen.

# Der Stord und ber gude.

Der Storch kam einst zurud von seinen Reisen,

Und wurde mude nicht, wie's nun zu gehen pflegt,

Das Land, das er burchreist, als Paradies zu preisen.

Der Fuchs, des' Neugier er erregt, Und der schon halb und halb beschloß, dahin zu gehen,

Fragt nun ben Reisenben: Was haft bu benn gesehen,

Das dir so wohl gefiel? Bohl hundert schone Sachen;

Besonders giebt es bort prachtvolle Lachen, Und tiefe Sumpfe, lang und breit, Und Pfügen, hundert Schritte weit, Mebst unvergleichlichen Morasten, Wo Kroten sich und Frosche masten. Ein Paradies! Ich sag' es ohne Uebertreis bung. —

D, hore auf mit deiner Reisbeschreibung, Fiel ihm der Fuchs in's Wort, dieß ist ein Land allein

Fur die, die Sumpf, Morast, und Lach'

# Das Urtheil Salomons.

Un einem großen, festlichen Tage
Saß auf seinem schimmernden Thron
Der weise König Salomon,
In Davids, des Vaters, heiliger Stadt;
Und sprach Recht mit unpartheisscher Wage
Den Reichen wie den Armen,
Gegen Verbrecher ohne Erbarmen;
Gegen Fromme ganz Gnade und Huld:
Alls ein ehrwürdiger Greis,
Mit Haar und Bart silberweis,
Ju dem erhabenen Richter trat,

Von zwei jungen Mannern begleitet, Deren einer mit dem andern streitet; Jeder behauptet, ganz allein Sohn dieses alten Mannes zu senn, Reich war dieser, Mirza genannt; Ihm mochte an Gold, Geschmeid' und Kaniehlen

Raum einer im ganzen Land, Go wie mit Aekern und Saufern zur Seite sich stellen.

Doch mußte selbst Mirza in jungeren Jahe ren

Des zurnenden Schicksals Tucke erfahren: Ihm ward, als er nach der Kausseute Weise Mit Karavanen zog auf die Reise, Zu Hause sein dreijahr'ges Shuchen ges raubt;

Umsonst zerschlug er verzweifelnd sein Haupt; Raufte umsonst sich die Haare aus. Da ward's ihm im Herzen bange und webe, Und kinderlos blieb fortan seine Che; Mide ward' er's, zu erwerben Geld und Gut für lachende Erben. Er begab sich nunmehr zur Ruh',

Hatte Schätze die Fille, doch keinen Sohn bazu.

Da fam bor furger Beit Ein Jungling zu ihm, ber Gohn fich nannte, Deffen Bige der Bater erfannte, Und bes Grames und Rummers los, Den lang Entbehrten hocherfreut Dieber in feine Urme fchloß; Und in bem jubelvollem Saufe Burde gesungen, und geleiert, Und mit manchem frohlichen Schmause Des Sohnes gludliche Rudtunft gefeiert. Da meldet fich ploglich am geftrigen Tage -(Die Rachricht gliech bem Donnerschlage) Abermal ein Jungling, ber Gobn fich nannte, Den man auch in feinen Bugen erkannte, Beil er an Gestalt wunderlich! Bang bem erftgekommenen Sohne glich. Die Runde davon erscholl weit und breit. Zwischen den zwei Sohnen gab's Hader und Streit.

Reiner wollte weiter wandern; Schelm nannte einer den andern. Jeder nannte sich Sohn des Greisen;

Jeber erboth fich, es zu beweisen. Sicher war's: einer mußte lugen; Doch bei ber Mehnlichkeit in den Zugen, In Große, Geftalt und Blick Blieb es ein Zauberer Meifterftuck, Co mir nichts, bir nichts zu entscheiden, ABer ber rechte mare von beiden. D'rum wußte der Alte fich feinen Rath; Er gieng mit ben Sohnen gur Davideftabt Bu bem weisen Salomon, Und bat jest vor seinem schimmernden Thron, Es mochte der große Ronig entscheiden, Welcher der rechte Cohn fen von beiden. Salomon fdwieg bedachtfam lange; Den Alten war faft um deffen Beisheit bange.

Allein, ein so feiner Betrug Macht selbst Weise verlegen genug. Endlich brach er das lange Schweigen, Entschuldigte sich mit Regentensorgen, Und beschied Vater und Sohne auf morgen. Sie giengen fort mit unterthänigem Neigen, Und stellten beim ersten Tageaschein Sich in den Pallaste wieder ein. Grimm faß auf des Konigs Angesicht, Der nun mit honnerden Worten zum Alten fpricht:

"Und du wagst es noch, vor mir zu er=

Glaubst du vielleicht, ich wisse es nicht, Daß du, nach meinem Leben zu stellen, Dich mit mehreren deiner Gesellen Hast verrätherisch wollen vereinen? — Es soll dein Blut zur Strafe sließen." Hier warf sich der Feind zu des Konigs Füssen,

Und betheuerte mit Thranen und Schwaren, Richts konnte ihn zu solcher Greuelthat ver= führen,

Ihn ber immer gehorsam und treu, Nie ein Verräther gewesen sen. Besänstigter fuhr der König fort: "Dein Läugnen wird dir nichts nützen, Doch ist Gnade ein königlich Wort, D'rum sollst du nicht mit dem Tode bußen; Doch dein Hab und Gut — was kann bilsliger seyn?

Bieh' ich gur verdienten Strafe bir ein;

Dein Angeber soll es zum Lohne besihen."
Hier stand der König vom Throne auf;
Das Urtheil wurde vollzogen darauf,
Und wer zuvor über Tonnen Goldes geboth,
Nagt jetzt an einem schimmlichten Brod.
Die Tischfreunde floh'n nach bekannter Sitte,
Und arm und elend nahm ihn auf eine Hütte,

Bo jest einer ber Sohne ihn liebvoll ver-

Treue Sorgfalt für sein Alter hegte; Tag und Nacht, oft ohne zu schlafen, Arbeitet, um ihm Nahrung zu schaffen; Welch Balsam für des Vaterherzens Wunden! Doch sieh! der letztgekommene Sohn war verschwunden,

Und in diesen unglücklichen Tagen Bon ihm keine Sylbe mehr zu erfragen. So verstoffen einige Wochen; Da wurde der Greis abermal Zum Kdnig beschieden; mit Herzenspochen Trat der Greis in den Marmorsaal. "Mirza," sprach der Kdnig, "du wolltest wissen; Welcher ber Jünglinge mit Recht, Als achter Sprosse von beinem Geschlecht, Soll Namen und Rechte des Sohnes ge= nießen,

Welcher ber Aechte sen von Beiden? Mirza, du mußtest unschuldig bußen; Doch nur so konnt' ich den Handel entscheiben;

Diesen schweren Streit schlichtete nur Die Stimme des Blutes und der Natur. Die Treue, kindliche Liebe blieb Sieger; Nach Vermögen haschte der Betrüger. Gnade sindest du vor meinem Thron. Dein ist wieder all dein Vermögen, Doch wird unter allen deinen Schätzen Nichts, wie der treue Sohn dich ergötzen; Er ist deines Schatzes Perle und Zierde; Ihn erheb' ich zu großer Würde, Wer er soll stets bei dir wohnen, Und, wenn du stirbst, dein Vatersegen Ihn für seine kindliche Liebe belohnen."

#### Der Schutgeift.

Die Sonne stieg herauf die Palmenwälder Von Chorafan, und durch den Dattelhain Wand sich aus grüner Nacht ihr goldner Schein,

Berklarend Sutt' und Strom, und gelbe Beigenfelder,

Gewürze dufteten vom Rebenhügel, Und schmeichelnd kost des Morgenwindes Flügel

Die sanft erwachten Blumen in der Au, Mit Augenwinpern, naß vom milden Than. Da wallt, vertieft im lebenvollem Bilde Der nachtentschlei'rten Schöpfung schon und hehr

Der Jungling Nabir burch bie blumichten Gefilde.

Madir, des alten Vaters Stolz und Freude, Es hatte außer diesem einzigen Sohn Der Greis sonst keine Kinder mehr; Doch mißt' er diesen nicht um einen Thron— Die laue Morgenluft spielt mit des Wand'rers Kleide.— Ungern entließ der Vater ihn, Nur wicht'ge Gründe konnten ihn bewegen, Daß er von hinnen ihn ließ ziehen. Er gab beim Abschied ihm den Vatersegen, Und blickte dann voll Kummer und voll Sorgen

Hin in die Gegend jeden Morgen, Wo sein geliebter Sohn auf fremden Wegen 30g.

Auch Nabirs Herz, voll Kindesliebe, bachte An Bater Ibrahim, sobald er nur erwachte. Die suße Hoffnung, bald den Greis zu sehen,

Labt in der Schwil' ihn gleich des Zephir's Weben;

Goß in die reine Seele sußen Frieden, Und ließ den frommen Wand'rer nicht ermuden.

Schon sah' er vor sich liegen Chorasan, Mit seinen stolzen Thurmen, hohen Mauern, Im Glanz der Morgensonne schwimmend, Mit ihren Zinnen prahlend die Moscheen, Vom Weihestrahl des jungen Tages glims mend, Und höhnend Burgerhaus und Landmanns Sutte

Die majestätischen Palläste, (Sind sie gleich nur prachtvolle Sorgenneste, In welchen Ueberdruß und Eckel lauern) Mit ihrem marmornen Portal Erheben herrlich sich, wie Fürsten aus der Mitte

Des Phhels, und der Sonne Strahl Pralt von dem Marmor ehrfurchtsvoll zus ruck.

Noch hieng am großen Schauspiel fest sein Blick,

Als sich ihm näherte ein majestät'scher Greis, Der sich nach wenig Worten freundlichen Gesuch's

Ihm zum Gefährten anbot auf der Reif. Sein Blick war ehrfurchtfodernd; silberweis Sein Haar und Bart, und größer war sein Wuchs,

Als and'rer Menfchen, und auf einem ichwar-

Stugt er die alten, dennoch fraft'gen Glie=

Sein ganges Wefen schien gefetgt und bieber.

Froh nimmt ihn Madir an als Reifgefahr= ten.

Sein trauliches Gesprach verfürgt bes Wegs Beschwerden.

Der Greis laßt felt'ne Beisheit bliden. Un feinen Lippen, die von Beisheit trofen, Bangt Nadire Dhr und Auge mit Entzuffen:

Es schien, als hatt' aus allen Philosophen Der Bor = und Mitwelt feiner ihn erreicht; Und Radir felber ichien - mit ihm verglichen, seicht.

So kamen fie im großen Chorafan Bertieft in trauliche Gefprache, an; Bier einen Tag zu ruhen ward beschloffen, Und im Befeh'n ber Stadt die Stunden fcnell verfloffen.

Es lief aus einem Raravanserai Der Wirth bienstfertig gleich herbei, 14

v. Borndl's Fabeln 16 Bbden.

Und lud sie hoflich ein, sich zu bequemen, Und bei ihm Mahl und Nachtquartier zu nehmen.

Auch furzt' er ab die Zeit durch lustige Ges fprache;

Der Abend schwand bei Becher und bei Freude.

Doch als man morgens fragte nach ber Zeche,

Da hatte unser Ehrenmann mit Areide Solch' ein Laus den an die Wand geschries ben,

Daß wen'ge Tomans nur den Mand'rern Zehrung blieben.

"ha, Schuft," sprach Nadir, "ist dieß eine Art,

Wie man hier Gafte rupft? Bei bes Pros pheten Bart!

Ift so ein Rerl nicht zehnfach werth,

Daß man sein haus mit Feuerbrand ver=

"Gemach, mein Cohn!" fprach hier ber Greis, "ber Wirth

Sat fich vielleicht im Rechnen nur geirrt;

Für jeden Fall — was hilft bas Schelten? Muß man benn Gleiches stets mit Gleichem nur vergelten?

Der Mensch nicht, Gott nur sen des Bosen Racher!"

Sier nahm aus seinem Sack er einen gold= nen Becher,

Den er ganz leise, daß es Niemand spurt, Dem Gastwirth in ein Zimmer praktizirt. Nadir sieht's mit Erstaunen, wie den Barenhauter

Er oben brein belohnt.

Sie, zogen weiter,

Und langten Abends an bei einer fleinen Sutte,

Vertraut umfaßt von dunkeln Palmenbaumen,

Und Stenen gleich aus füßen Jugendtraus men,

Blüht hier ein üppig Erdenparadies; Und aus der Hütte trat ein Greis,

14 \*

Der nach der Patriarchen frommer Sitte, Zu laben sich mit Trank und Speif, Sie folgen ihm in seine Hütte hieß. Fürwahr bedurft' es keiner langen Bitte; Man nahm mit Freude seinen Antrag an; Mit Speif und Trank ward gütlich sich gethan,

Und als man dann am andern Morgen Schied,

Nahm unser Wirth nicht einen Heller an. Ihm stand ein holdes Kind, sein Sohn, zur Seite;

Den gab er ihnen auf den Weg jetzt mit, Daß er den rechten Weg durch dieses Thal fie leite.

Die Wand'rer zogen bankend ihren Weg, Boran bas zarte, engelgleiche Kind, Mit holden Zügen, schon wie Gottes Bothen sind.

Der Pfab führt über einen schmalen Steg, Der über einen tiefen Strom sich dehnte, Der furchtbar brausend aus der Tiefe gahnte; Da stieß — o, denkt euch Nadirs Schrecken! Der Greis den Knaben schnell hinab In's grause, finst're Wogengrab; Nichts kann vom Tode mehr ihn retten, Ihn, den die Fluthen schon bedecken; Sein Angstgeschrei verhallt im Strom und Winde.

Zu Berge straubt sich Nadirs Haar; "Ha," schrie er, "was hast du gethan, Barbar?

Wergilt'st du so an diesem zarten Kinde, Was uns sein Vater Gut's erwiesen hat? Fort! aus den Augen mir, du Mordgeselle! Mit bosen Geistern selbst im Bunde; Den einst in einer unglücksschwangern Stunde Dein Vaterland, die tiefste Holle Jum Weltverderben ausgespieen hat." Er sprach noch, als der Greis aus seinem Blicke schwand.

Und nur ein Jungling vor ihm ftand; Wie schimmernd fie im Paradiese wallen; Bon Sternen strahlt sein himmelblau Gewand.

Jest wollte Nadir ihm zu Füßen fallen, Doch liebreich hob ber Schutzgeist ihn em= por. "Der Vorsicht Wege tadelt nur der Thor," Sprach er, "schwach ist und trub das Ang von Staube;

Dem Menschen ziemt Anbethung nur und Glaube;

Er, beffen Tage felbst gleich Rauch vers schwinden,

Coll's magen nie, die Borficht zu ergrun=

Wer Bache mißt nur in dem kleinen Rahn, Der werfe nie sein Senkblei in den Ozean. So wisse denn: der schwere goldne Becher, Den jener Schuft von Wirth erhielt von meiner Hand,

Ift einer Rauberschaar entwandt, Die ihn gestohlen einem reichen Becher; Der Eigenthumer kommt, ihn zu betrachs ten,

Der Wirth muß lange Zeit im Kerker ichmache

Der holbe Anabe, ben ich jetzt ertranft, Er hatte einst in seinen Junglingsjahren Den Bater burch Ausschweifungen gekrantt; Vor diesem Herzensleid wollt' ich ben Greis bewahren.

Leb wohl, mein wackerer Radir, Bleib immer fromm, wie du jetzt bift. Gott fen mit dir;

Mur had're niemals mit ber Borficht Schlus-

Du wirst bem Bater noch fein Alter lang verfüßen."

Sieh! hier zerfloß ber Geift in Rosenschim=

Und staunend irrt Nabir durch rauhe Fels sentrummer.

# Der Ralif und fein Begir.

Einst wandelte in seinen großen Garten, Der größten Künstler größtem Meisterstück, Harun, der mächtige Ralif Bon Bagdad, in der Morgenstunde, Und mit behaglicher Zufriedenheit Besah er diesen Göttersit; da siel sein Blick, Als er die Gegend ringsumher durchlief, Hin auf ein Huttchen, das nicht weit Entfernt stand von den Garten und Pal= laft,

Mit ein paar Mederchen, die sammt bem Saus

Jetzt einem armen Mann gehörten. Der König zog die Stirne kraus; "Ift's eine Schande nicht," sprach er mit zorn'gen Munde,

Daß neben diesem prächtigen Gebäud' Und Garten eine solche Hundehutte steht! "Wem," setzt' er bei mit Hast, "Wem ist dies Haus?" "Dem armen Ibrahim,"

Hieß es. — "Gut benn, so geht Jegt auf ber Stelle hin zu ihm, Kauft es ihm ab; gebt ihm, was er begehrt!

Last feck ihn fobern! Seht nicht auf ben Werth!

Db hundert oder tausend Tomans — gilt mir gleich.

Nur kommt mir nicht zurud - bas rath' ich euch;

Mit ungeschlog'nem Rauf. — Ihr wift, wie ich gefinnt,

Und wenn euch theuer Naf und Ohren sind, So werdet ihr hiebei euch wohl besleißen; Kurz, heute noch soll man die Hitte niederreißen!"

Die zwei Gesandten flogen wie der Wind Mit einem Sack voll Tomans hin zur hut: te;

Doch ach, bald kamen sie zu ihrem herrn Buruck, und — mit ungunstigem Bericht. "Ach," sprachen sie, "umsonst war bas Bes gehr'n,

Umsonst war jedes Droh'n und jede Bitte. Ein Starrkopf ist der alte Ibrahim; Denkt nur, wir bothen ihm Zwei tausend Tomans; werth ist seine Hutte Zwei hundert nicht; ihn reigt umsonst des Goldes Schimmer;

Er sprach: das Gut verkauf ich nimmer; Ich schwur's dem Nater, als er sterben wollte,

In seine kalte hand, und Gott behate mich, Daß ich bes Baters haus und Feld,

Das oft sein Schweiß begoß, um schnbbes Geld

Berkaufen, Bort und Schwur und Treue brechen follte!

Mit diesem Abschied zogen wir Nach Saus, und sind nun ungeschloß'nen Sandels hier,

Doch ohne unfre Schuld!" — Vor Zorn entfärbte sich

Die Wange bes Ralifs; er fuhr mit Buth empor:

"Bon Stahl und Eisen ist der Mann! Doch bin ich felber nicht ein Thor; Daß ich hier bitte, wo ich doch befehlen kann?

Geht zu der Hutte hin — jetzt gleich! Nehmt Sklaven auch, so viel ihr wollt, mit euch;

Und reißt mir des Berwegnen Hutte nieder Bis heute Abends, und dann stellt euch wieder!"

Omar, sein treuester Bezier, Stand eben an der Gartenthur, Und horte, was sein herr befiehlt, Der sonst nichts Ungerechtes je begehrte, Und den ein gaher Born und Stolz hier nur berückte.

Er eilt in eine ber Alee'n, und fullt Nun einen großen Korb mit Erde, Und setzt sich, einem Muden gleich, in's Gras.

Balb d'rauf kam ber Kalif, und er erblickte Raum den Bezier, der neben seinem Korbe

Als er verwund'rungsvoll zu ihm trat; "mein Bezier,"

Sprach er, "was soll der Korb voll Erde hier?

Was thust du?",,Ach, großmächtigster Kalif, Der mich aus einem niedern Stand Zu sich an seines Thrones Stufen rief, Damit ich theil' mit ihm die Sorgen für sein Land;

D warst du je begnügt mit meinem Dienste, (Du weißt, ich geiste nie nach Ruhm und nach Gewinnste,

Mur nach bes Landes Wohl, wich nie vom Pfade

Der Treue ab) so tilge beine Schulb Mun mehr mit einem Zeichen beiner Sulb; Erweise mir nur diefe einz'ge Gnade; -Dielleicht nennft du es eine Grille, Und zwar mit Recht, boch ift es, herr, mein Wille; -

Bib anadig einer Grille Raum, Und bankbar fuß' ich beines Rleibes Caum; Trag diesem Rorb mit Erde mir, ich bitte: Bur Mau'r borthin; es find nur ein paar Schritte!"

Der Sultan lachelt; doch, da's Niemand fieht, hebt er

Den Rorb ein wenig nur empor; Doch himmel! wie war diefer Rorb fo fcmer!

Erzurnt rief ber Ralif; "Du alter Thor, Saft bu, mich frank ju argern, bich verschworen.

Und glaubst, ich fen zum Laftentrager nur gebohren?

Das ift ja eine Last fur ein Ramehl?" "D bu, ber Glaubigen Beherrscher," fprach mit Burbe

Jett der Bezier, "schwer dunkt dich diese Burde;

Wie schwer wird einst an jenem großen Tage, Wo ein gerechter Richter wägt des Urmen Rlage, Wo auf des Fürsten Haupt nicht mehr die Krone blinkt,

Vor ihm die Schmeichler fich nicht ferner friechend bucken,

Dich dieses kleine Sauschen brucken, Das nun auf beiner Majestät Befehl Zum Sohn des Rechts in Schutt und Trum= mer finkt!"

Beschämt senkt sich zu Boden des Kalifen Blick, Und eilig nahm er den Befehl zurück.

### Der Ginfiebler.

Des Weltgetummels mud' floh Theodat, Der Gnade Ruf gehorchend, aus der Stadt, Eilt an des Niles oden Rand, Und suchet dort in einer Klause Die Ruhe, die er nimmer fand Im Ueberflusses Schoos, im goldnen Hause; v. Worndl's Kabeln 48 Boden. Den Armen theilt er aus die Güter, Hult sich in rauhes Bußgewand, Und zähmt des Leibes rege Luste
Durch Bethen, Fasten in der Buste.
Biel Jahre lebt' er so; da zog ein Ritter Einst durch die de Gegend; ihm ritt nach Ein Diener; mude von des Tages Hiße War Herr und Knecht und Pferd.
Der Ritter schien ein rauher Mann; Er hielt jest mit dem Rosse an; "Ha," suhr er auf den Knecht los, wie besessen, "Du Schurke hast im Rachtquartier vergessen Ein Ding von Werth." (So nannt' er's zwar, allein

Sein Diener hieß es eine Kleinigkeit)
Und, da der Knecht ihm anfangs widersprach,
Obgleich er endlich um Vergebung bat,
So zog der Ritter gleich dem Blitze
Sein flammend Damaszener Schwert,
Und hieb dem Knechte ab das Bein,
Und sprengte nach vollbrachter That
Schnell in den nächsten Wald hinein.
Alls der Verwundete um Hulfe schrei't,
Kommt Theodat, erschreckt durch das Geschrei,

Aus seiner dunkeln Zelle schnell herbei, Und nach des Christenthumes frommer Sitte Besorgt er mit geschickter Hand Nur für den Nothfall jest den dringendsten Berband,

Und trägt ben Armen in die stille Hutte. Der Klausner beugt sich seufzend über ihn; Mit Gott zu hadern schien sein trüber Sinn. Des Alten finst're Laune merkt der Knecht, Und spricht: "Wist, daß ich zwar diesmal unschuldig bin,

Doch hab' ich's sonst verdient; Gott ist gerecht: Mit eben diesem Fuß, der heut mir abgehauen, Hab' ich die Mutter einst als Kind gestossen, Daß von der wunden Stirne Blut gestossen. — Er schwieg, und ächzte, und mit stillem Grauen Vernimmt der Klausner die Geschichte.
Es bethet nun der fromme Mann Im Staube Gottes Strafgerichte
Mit heimlichem Entsetzen an, Sie, die dem Menschenaug, das trüb und blind, Verborgen oft, doch stets gerecht und heislig sind.

# Der Banberer.

21 n einem Commertage Reist' ich, nicht ohne Plage, (Das Wetter war fo ichwull) Nach einem fernen Biel. Rein sanftes Luftchen schwirrte Mir suße Ruhlung zu. Ich trug die schwere Burbe, Und fehnte mich nach Ruh'. Da fam am blauen Bache Mus einem Blatterbache. Wie Conn' aus Bolfenflor, Gin Schones Rind hervor. Es fprach aus holden Zügen Die reinfte Rindlichkeit, Im Rosenantliz wiegen Sich Scherz und Seiterkeit. Sie fam beran geschritten; "haft heute viel gelitten, Du armer Mandersmann!" So red'te fie mich an. "Die Burbe beug't ben Ruden; Erschopft ift beine Rraft;

D'rum will ich dich erquicken Bur fernern Manberfchaft." Sier nahm von freien Studen Berab fie mir bie Laft, Und ihre Sande pflucken Mir Beeren ohne Raft; Sie trocknet mir ben hellen Schweiß, ber ba glubend rann, Und labt aus naben Quellen Mich durft'gen Wandersmann. Micht fonnt' ich mich enthalten, Und bankbar fragte ich: "D fcbnfte ber Geftalten, Die labt fo freundlich mich; Sag', die so milde bist, Bo beine Beimath ift?" 36 bin in Blumenauen Auf Diefer Welt zu ichauen, Dort meine Beimath ift." "Wenn hier zu Saus du bift," Sprach ich nicht ohne Zagen, "Bas foll ich ferners plagen Mich mit ber Manberschaft, Die nur erschöpft die Rraft?

Lag in ben Blumenauen Und unfre Butten bauen, Do mid, von dir engudt; Ein ew'ger Leng begludt." -Lag fallen, ach, lag fallen . Den ungluckseligen Wahn; Du mußt jum Biele mallen Mein lieber Pilgersmann! Ich heiße Erdenfrende, Gin guter Gott mich ichuf; Bu troften in bem Leide, Sprach er, fen bein Beruf. Den Pilgern, Die ermuben, Gen burch bich Rraft befchieben; Doch darf er bier nicht weilen; Er muß jum Biele eilen. Wenn ich ihm Labung gab, Greif' er gum Manderftab. Ich hab' zwei Schwesterlein: Sind beide bold und fein; Beift eine Geelenfrieben; Ift benen nur beschieben, Die reinen Bergens find, Un Ginfalt noch ein Rind.

Die zweit' ist Himmelsfreude; Sie prangt im Sternenkleide; Hast du vollbracht die Bahn, Mein lieber Pilgersmann, Dann wird sie dich umfangen Mit Glanz und hohem Prangen; Nimmt dir den Wanderstab, Und trocknet von den Wangen Des Pilgers Thränen ab, Und mit dem Kranz sie ihn belohnt, Dort, wo die ewige Liebe thront.

# Der Bezier.

Die Hoffnung seines Wolkes war Hamir, Und Karim, Achmeds Sohn, sein treuester Bezier,

Der in ber schweren Runft, die Wolfer zu regieren,

Schon lang geubt, ihm half, den Zepter mild zu führen.

Der treue Diener war bes Thrones feste Stuge; Es flammten gegen die Berbrecher feine Blige,

Wenn er das ernste Racherschwert gezückt, Gelbst wenn mit Gold und Seide sie ge-

Es fonnten Burger, Die fich willig lenken ließen,

Ihr burch ben Fleiß erworbnes Gut, Bon ihm geschügt, in Sicherheit genießen; D'rum liebten sie auch ben, ber sie beglückt. Es zoll't ihm auch sein Fürst die größte Achtung.

Der Neid jedoch, der nie an Fürstenhöfen ruht,

Schloß mit Verlaumdung einen Bund, Und offnete ben geifervollen Mund, Ihn bei dem Fürsten anzuschwärzen. Der Unschuld sich bewußt im reinen herzen, Straft der Bezier die Feinde mit Verache tung.

Dem Monde gleich, den in der lichten Bahn Rein flüchtiges Gewolfe hemmen fann, Schritt Karun ruhig fort auf dem erhabnen Pfad, Auf dem bisher das Wolf beglückt er hat: Doch seine Feinde rasten nicht. Sie nügen des Kalisens Jugend; Ein Höfling, Gall' im Herz, und Lächeln im Gesicht,

Macht ihm verbächtig bes Gerechten Tu= gend.

Schon fangt ber Fürst an, den Bezier gu haffen,

Und ploglich wird er seines Umte entlassen. Der Schmeichler Schaar bes Fürsten Groß= muth prieß,

Der ihm noch Hab' und Leben ließ; Der Bosheit wird der Sieg: Der Edle gieng — und schwieg. Er hatte Wucher nie mit Bürgerschweiß ges trieben.

D'rum war ihm, ber so hoch einst ftand, In einem nicht entfernten Land Ein kleines Gutchen nur zum Eigenthum geblieben.

Dahin zog nun ber große Maun, Und er, ber in bem Bezierat Nur für ben Staat gelebt meift hat, Fängt endlich einmal an, Sich felbst, der Wissenschaft, und der Natur zu leben.

Dort, von den Seinigen umgeben, . . Bermift er nicht der hohen Burde Schim= mer. —

Ein Jahr verftrich: ba faß-im goldnen Zim-

Der junge Fürst in tiefen Gram versunken; Des weisen Freunds beraubt; von Heuchlern oft getäuscht,

Von Schmeichlern irr' geführt, fah er ber Zwietracht Funken

Auflodern in dem eignen Reich,

Deß Zügel — seiner Hand, ben Phaeton gleich,

Seit langer Zeit entsunken, Gin Spielball sind ehrgeitzigen Ministern, Die selber nach dem Zepter lustern, Auf seinen Untergang die kuhne Hoffnung bauen,

Ihn in der Gruft, sich auf dem Thron zu schauen.

Mun fiel ihm ein, wie ficher er gethront,

Als Karun, den mit Undank er gelohnt, Und den er mit Verbannung kränkte, Mit sich'rer Hand die Zügel lenkte. Er rafft sich auf, und hastig reitet Er, von zwei Dienern nur begleitet, Noch an denselben Tag Dahin, wo Karun's kleines Gütchen lag. "D," sleht der Fürst, "vergib, was Unbessonnenheit

Mich handeln ließ, und nun mein herz fo tief bereut.

D edler Karun, bu - nur bu vermagft gu retten

Das Reich vor Burgerfrieg, und vor ber Feinde Retten.

Bergib mir jegt, und komm mit mir, Und sey mir, was du warst, mein Freund und mein Bezier."

Da schüttelte das graue Haupt Karun! Und sprach: "Erhabener Ralif, Du der mich einst zum schweren Amt berief, Das Bolf nach dem Gesetz zu lenken, Damit es hind're nicht sein eignes Glück; Du hast geruht, dem Greise Ruh' zu schenken; Nimm nicht bes fostbare Geschenk; Und lag mich muden Greisen ruh'n!" Da seufzte Hamir tief.

"Ach," fprach er, "wo find' ich in meinem ganzen Reich

Solch' einen Mann, ber bir, o Karun, gleich, Ein Herz besitzt, vom Bunsche nur beseelt, Mir treu zu bienen, und die Burger zu bes glucken,

Und einen hellen Geift, ber flug bie Mittel mablt,

Die leiten gu bem Biel, und boch mein Bolf nicht bruden?"

"Du haft," fprach Rarun, "Fürft, so mans chen Unterthan,

Der, bir getren, bein Bolf begluden fann;

Die suche, boch nicht unterm Saufen Der Schmeichler, Die nach Wurden laufen;

Such' unter benen sie, die ihres Werths bewußt,

Und ihrer großen Geistesgaben, Mit edeln Stolz in der verschwieg'nen Brust, Dich, machtiger Kalif, niemals gesuchet haben.

### Der Eroberer.

"Sa! Eben jetzt," so sprach in trauter . Abendstunde

Demin, der Fürst von Chorosan Zu dem Bezier, "erhalt' ich sichre Kund, Daß Azor, der beherrschte Baktrian, Der muthige Eroberer, Von dem die Nachbarn oft erkauft den Friesden,

Als er mit einem groffen heer Nach Often zog, schnell auf dem Marsch verschieden.

Die herrliche Gelegenheit, mit leichtem Siege

Sein Reich an mich zu zieh'n, kommt nims mermehr.

Des Thrones Erbe liegt noch in der Wiege, Das Volk ist misvergnugt, vom Nater ausgesaugt,

Rein Pring ift ba, ber jum Regieren taugt. Die Großen diefes Reichs find uneins unter fich.

Das Land hat feine Bundegenoffen.

Es werde mein! So hab' ich es beschlos=

D'rum rufte schnell ein heer, Bezier; ich schicke bich

Damit nach Baktrian; erob're mir dies land! Entreiß mit sieggewohnter Sand Dem Rind das Diadem; es ist fein Ding, zum Spielen;

Und wer fich widerfett, foll deine Rache fühlen.

Hilf mir zum umgestürzten Throne, Und fod're Fürstenthumer bann zum Lohne!" Hier beugte ber Bezier sich vor bem Herrs scher tief.

"Erlaub'," sprach er, "erhabener Kalif, Daß ich zuvor im Staub es wage, An dich zu thun nur eine Frage; Was hat dir dieses Kind gethan, Daß du ihm den ererbten Thron willst raus ben?

Was bieses Bolk, daß gegen Treu' und Glauben

In tiefem Frieden du es greifest an, Es unterjochen willft mit beinen Seeren?" "Ich will," so sprach Domin, "noch meine Macht vermehren Durch die Eroberung. Wer kann mit Fug mir's wehren, Wenn ich durch Muth und Siege glanze, Erweit're meines Reiches Granze?"—
"D Fürst," sprach der Bezier, "der du den Ruhm so liebst; Halest du es nicht für sehr gesehlt,
Wenu du dem eignen Volke und der Welt Ein boses Beispiel des verletzen Rechtes giebst?"

# Das doppelte Lehrgelb.

Es führte einst zum weisen Gbeneger Ein Bürger seinen Sohn, der als ein dreis ster Schwäßer Im ganzen weiten Land Nicht seines Gleichen fand. "Berühmter Philosoph," sprach er, "nimm meinen Sohn, Um ihn zu bilden, in die Lehre! Du wirst es seh'n, er macht dir Ehre. Es zieren diesen Knaben — Ich sollt' 's nicht sagen — seltne Gaben. D'rum lehr' ihn, was du weißt, und sag mir, welchen Lohn On soderst." — Unser Weise zeigt sich wil-

Du foderst." — Unser Weise zeigt sich wil-

Gern gab' umsonst ich meinen Unterricht, Allein die Selbsterhaltung bleibt mir Pflicht. Auch nimmst du's übel nicht, wenn ich für beinen Sohn

Begehre zweifach meinen Lohn."—
"Die so," fragt unser Bürger hißig;
"Glaubst du, mein Sohn sey minder wißig,
Gelehriger und reiser minder,
Als meiner Nachbar=Bürger Kinder?
Es wird das Gegentheil sich zeigen."
"Ich will es hoffen, sprach der Philosoph;
Doch zweisach ist des Unterrichtes Stoff:
Ich muß ihn reden lehren, und — auch schweigen.

Payerlsche Staatsbioliothek München Ferner, kommt so eben aus der Preffe, und ist zu Fest - und Gelegenheits= Geschenke geeignet:

Erzählungen und Gedichte; belehrenden erbauenden und erheiternden Inhaltes. Ein Festgeschent für Deutschlands gebildete Jugend, von F. G. zweite durchgeschene und verbesserte Ausgabe von H. M. Mit einer Abbitdung. 1834. fl. 8. In Umschl. geh. 42 fr. od. 11 gr.

Der Herr Verfasser, tief von ben Wahrheiten bes Christenthums durchdrungen, sucht auf eine anziehende Weise durch kleinere und größere bestens gestungene Erzählungen aus der Geschichte und mehrere fromme ansprechende Geeichte, dann burch einige sehr gute Parabeln, diese auch der Jugend jeden Alters und Stundes einzuslößen, was unbedenklich in deren Sans de gegeben, seines Iweckes nicht versehlen wird.

Sammlung der merkwürdigsten Begebens heiten aus der Welt- und Menschengeschichte, mit besonderer Bezugnahme auf Bayern. Ein tehrreiches Lesebuch sowiht für die reifere Jugend, als anch zur Selbsbelehrung für den Bärger und Landmann, von Joh. Steinte. 1833. 8. In Umschl. geh. 30 fr. geb. 36 fr. od. 10 gr.

Bei ber anerkannten Nothwendigkeit mit benjenfe gen Kenntnissen, was aus der Welt- und Baterlands- Geschichte besonders wissenswerth ist, vertrautzu wers den, wird jeder Leser hierin sicherlich um so mehr auf eine erfreutiche Weise zufrieden gestellt, weil der geschände herr Rerfasser diesen seinen Gegenstand eben so ansprechen und fastich, als gründlich darzustellen gewußt hat.

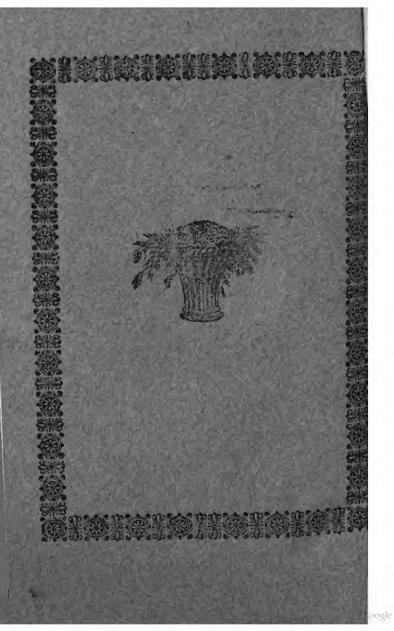

STATE OF THE STATE OF



Diseased by Google

